

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



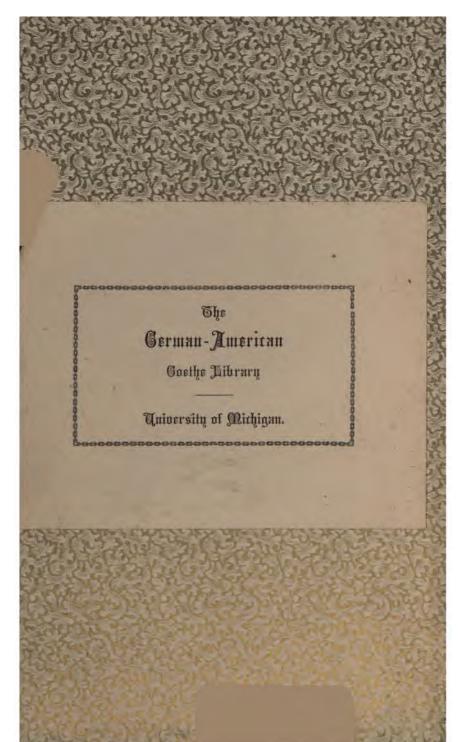



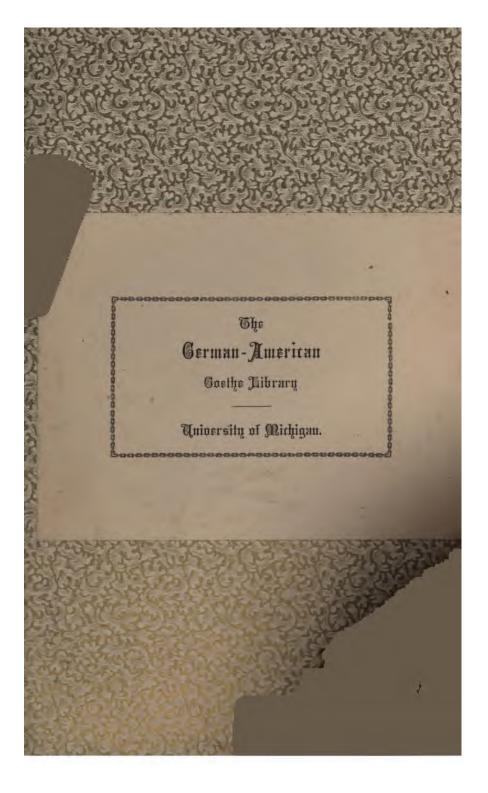



838 G6 1882 G6

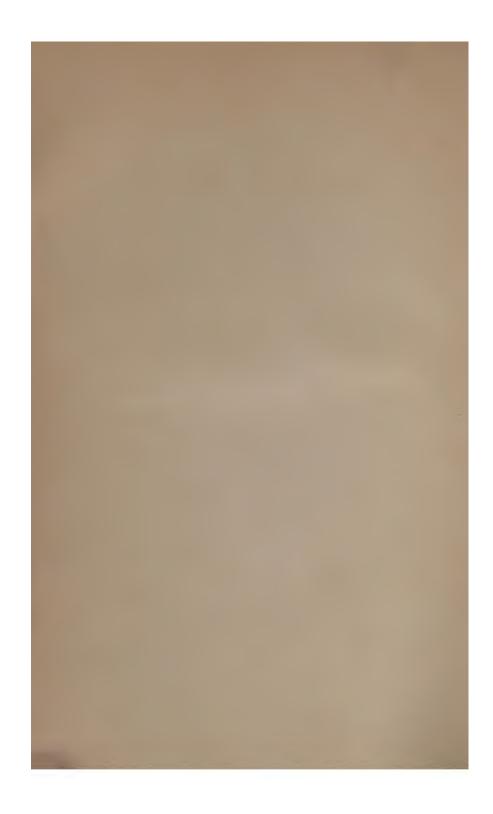

# Goethes Werke.

Fünfzehnter Band.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.



838 G6 1882 C6



# Goethes Werke.

Fünfzehnter Band.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

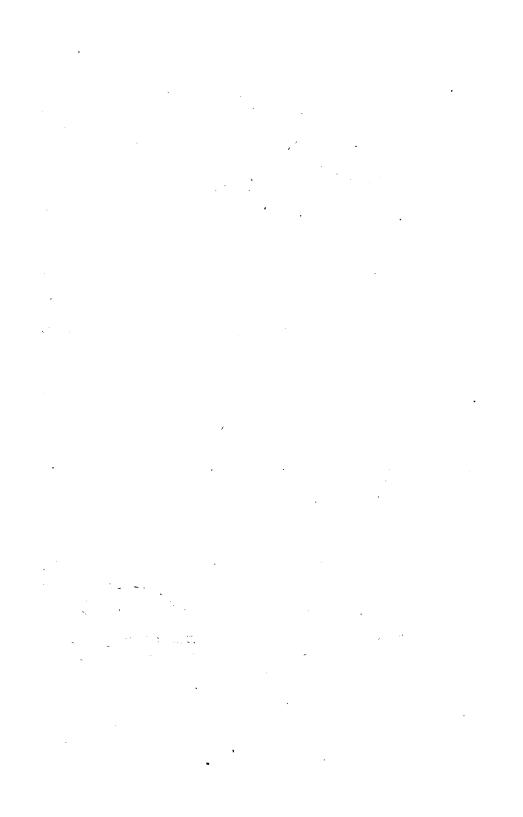

# Goethes

# ausgewählte Werke.

Fünfzehnter Band.

## Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1867.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta ichen Buchbandlung in Stuttgart.

# Alles an Personen

und zu

# festlichen Gelegenheiten Gedichtete

enthaltenb.

.

,

•

# Inhalt.

| &oge.                                        |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    |       |
|----------------------------------------------|-----|------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|----|---|---|----|-------|
|                                              |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   | 9  | seite |
| Symbolum                                     |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 3     |
| Berfcwiegenheit                              |     |      |     |     |    | :   |     |   |   |    |   |   |    | 4     |
| Gegentoast ber Schwestern                    |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 5     |
| Trauerloge                                   |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 5     |
| Dant bes Cangers                             |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 6     |
| Bur Logenfeier bes 3. September 1825         |     |      |     |     |    |     | ٠.  |   |   |    |   |   |    | 7     |
| Dem würdigen Bruberfefte. Johanni 1830 .     | •   | •    | •   | •   |    | •   |     | • | • |    | • | • | •  | . 9   |
| Festgedi                                     | ф   | t e. |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    |       |
| Dem Paffavant : und Schüblerifden Brautpaa   | re  |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 13    |
| Feier ber Beburtsftunbe bes Erbpringen       |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 14    |
| Dem frohften Manne bes Jahrhunberts          |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 15    |
| Den Freunden am 28. August 1826              |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 19    |
| Dem herzog Bernharb                          |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 20    |
| Erzeugniffe ber Stotternheimer Saline        |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 22    |
| Belter's fiebzigfter Geburtstag              |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 25    |
| Tifchlieb                                    |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 28    |
| Der Colner Mummenfcang                       |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 29    |
| Bu Thaer's Jubelfeft                         |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 30    |
| Feier meines fiebzigften Geburtstages        |     |      |     |     |    |     | • 1 |   |   | ٠. |   |   | ٠. | 31    |
| Der Frau v. Ziegefar                         |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 82    |
| Frankenbergs Jubilaum                        |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    |       |
| Erwieberung ber festlichen Gaben von Frantfu | ırt |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 84    |
| Den achtgehn Frankfurter Festfreunben        |     |      |     |     |    |     |     |   |   | ٠. |   |   |    | 35    |
| Toast zum 28. August 1820                    |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 86    |
| Toast zum Landtage                           | •   |      | •   | •   | •  | ٠   | •   |   | • | •  | • | ٠ | •  | 36    |
|                                              |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    |       |
| An Perf                                      | 0 N | en.  |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    |       |
| Zuschriften und Eri                          | nn  | eru  | ngi | 361 | ät | ter | •   |   |   |    |   |   |    |       |
| Dem herzog Carl August                       |     |      |     |     |    |     |     |   |   |    |   |   |    | 89    |
| An ben Bergog Carl August                    |     |      |     |     |    |     |     |   |   | •  | • | : |    | 40    |
| Bueignung an bie Pringeffin Caroline         |     |      |     |     |    |     |     | : | : |    | : | : | •  | 41    |
| S S S S S S S S S S S S S S S S S S S        |     |      |     |     |    |     |     | - |   |    |   |   |    | -     |

|                                            |       |         |         |       | Seite |
|--------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|-------|
| Der Frau Erbgroßherzogin                   |       |         |         |       | 48    |
| Derfelben gum Geburtstage                  |       |         |         |       | 44    |
| Dem 80. Januar 1814                        |       |         |         |       | 44    |
| Bum 2. Februar 1824                        |       |         |         |       | 45    |
| Der Großfürstin Alexanbra                  |       |         |         |       | 45    |
| Dem Herzog Carl August. 1822               |       |         |         | ,     | 46    |
| Demfelben gum neuen Jahr 1828              |       |         |         |       | 46    |
| Der Pringeffin Marie                       |       |         |         |       | 47    |
| Der Pringeffin Auguste                     |       |         |         |       | 47    |
| Giner hoben Reifenben                      |       |         |         |       | 48    |
| An Zachariä                                |       |         |         |       | 49    |
| An Mabemoifelle Defer                      |       |         |         |       | 50    |
| Auf einen Baum in bem Balbchen bei Gefe    |       |         |         |       | 56    |
| Frieberite                                 |       |         |         |       | 56    |
| Rach Sefenheim                             |       |         |         |       | 56    |
| Neber Tifc                                 |       |         |         |       | 57    |
| Stammbuch Job. Beter Reyniers              |       |         |         |       | 57    |
| Soethe an Gotter                           |       |         |         |       | 59    |
| Botter an Goethe                           |       |         |         |       | 60    |
| An Schloffer                               |       |         |         |       | 62    |
| Räthfel                                    |       |         |         |       | 68    |
| Den Drillingsfreunben von Coln             |       |         |         |       | 68    |
| An Uranius                                 |       |         |         |       | 64    |
| An Tijchbein                               |       |         |         |       | 64    |
| -u                                         |       |         |         |       | 65    |
| An benfelben                               |       |         |         |       | 65    |
| An benselben                               | • • • | • • • • | • • • • | • • • | 66    |
| Stammbuche = Beibe                         | • • • |         | • • • • | • • • | 66    |
| Der Liebenben Bergeflichen                 |       | • • • • | • • • • |       | 66    |
| Mit Bahrheit und Dichtung                  |       |         | • • • • | • • • | 67    |
| We her Arines has Rione                    | • • • |         |         | • • • | 67    |
| An ben Prinzen von Ligne                   | • • • |         | · • · • |       | 67    |
| An Schiller                                | • • • | • • • • | • • • • |       | 68    |
| An Mabame Bolff                            | • • • |         | · · · · |       | 68    |
| An Silvien                                 | • • • | • • • • |         |       | 68    |
| Derfelben                                  |       | · · · · | • • • • | • • • | 69    |
|                                            |       |         |         |       | 71    |
| In bas Stammbuch ber Gräfin Tina Brühl     |       |         |         |       |       |
| An Gräfin Constanze v. Fritsch             |       |         |         | • • • | 71    |
| Un biefelbe                                |       |         |         | • • • | 71    |
| An bieselbe                                |       |         |         |       | 72    |
| Derfelben                                  |       |         |         |       | 72    |
| Mhftische Erwiederung                      |       |         | • • • • |       | 72    |
| Mit einem buntgestidten Riffen             |       | · · · · | • • • • | · • • | 78    |
| Zu einer Hanbschrift Friedrichs bes Großen |       |         |         |       | 78    |
| Obristlieutenant b. Bod                    |       |         |         |       | 78    |
| Regierungsrath Peucer                      |       |         |         |       | 78    |
| Obrift v. Geismar                          |       |         |         |       | 74    |
| hofrath Förfter in Berlin                  |       |         |         | · · • | 74    |
| Madame Catalani                            |       |         |         |       | 74    |
|                                            |       |         |         |       | -     |

| Inhalt.                              |   |   |     | IX    |
|--------------------------------------|---|---|-----|-------|
|                                      |   |   |     | Grite |
| An benfelben                         | ٠ | ٠ | ٠.  | 75    |
| An Herrn Abbate Bondi                | ٠ | • |     |       |
| Bräfin D'Donell                      | • | • |     | 76    |
| An Gräfin D'Donell                   |   |   |     | 76    |
| An Gräfin D'Donell                   |   |   |     |       |
| Boigts Jubiläum                      |   |   |     | 77    |
| Dem Fürsten Harbenberg               | • |   |     | 78    |
| An Lord Byron                        |   |   |     | 79    |
| Ottilien v. Goethe                   |   |   |     | 79    |
| An Geheimerath v. Willemer           |   |   |     | 80    |
| An Grafen Paar                       |   |   |     | 80    |
| An Grafen Paar                       |   |   |     | 81    |
| An Gräfin Titinne D'Donell           |   |   |     | 81    |
| Derfelben                            |   |   |     | 82    |
| An Gräfin Jaraczewsta                |   |   |     | 82    |
| An Fürst Biron von Curland           |   |   |     | 82    |
| Brafen Carl Harrach                  |   |   |     | 88    |
| Der volltommenen Stiderin            |   |   |     | 83    |
| Mit bes Dichters Portrait            |   |   |     | 84    |
| An Freund Mellify                    |   |   |     | 84    |
| An Fraulein Botowsta                 |   |   |     | 84    |
| Sefenbet von Marienbad               |   |   |     | 85    |
| Marienbab 1823:                      |   |   |     | •••   |
| Du hatteft längft mirs angethan 2c   |   |   |     | 85    |
| Tabelt man bag wir uns lieben 2c     |   |   |     | 86    |
| Du Schüler howards 2c. '             |   |   |     | 86    |
| Wenn fich lebendig Silber neigt 20   | · | Ċ |     | 87    |
| Du gingft vorüber 2c                 |   |   |     | 87    |
| Am heißen Quell 2c                   | • | • | •   | 87    |
| An Madame Szymanowsta                | Ċ | Ċ | •   | 87    |
| In das Stammbuch der Frau v. Spiegel |   | • |     | 88    |
| Der zierlichsten Unbine              |   | • | • • | 89    |
| Reichthum und Blüthe                 |   |   | •   | 89    |
| Mn ****                              | • | • |     | 90    |
| An Gefunde und Genefende             | • | • | • • | 90    |
| Julien v. Egloffftein                | • | • | • • | 90    |
| Derfelben. Reise-Segen               |   | • | • • | 90    |
|                                      |   | • | • • | 91    |
| - Contract of the organization       |   | ٠ | •   |       |
| Un Julien                            |   | • | • • | 91    |
| ·                                    | • | • |     | 92    |
| Julien                               | ٠ | • | • • | 92    |
| herrn Cangler b. Müller              | ٠ | ٠ |     | 98    |
| herrn Grafen Cafpar Sternberg        | ٠ | • |     | 98    |
| Un' benfelben                        | ٠ | • | • • | 98    |
| An Alexander v. Humbolbt             | ٠ | • | ٠.  | 94    |
| An Sulpig Boifferée                  | • | • |     | 94    |
| An Rlinger                           |   |   |     |       |
| Mit der Jubilaumsmedaille            |   |   |     |       |
| An Gräfin Caroline v. Galoffftein    |   |   |     | 95    |

|                                                | Seite |
|------------------------------------------------|-------|
| Reinem Freunde v. Anebel                       | 97    |
| An Bernhard v. Anebel                          | 97    |
| Ale Kleinen Anaben hab' ich Dich gesehn 2c     | 97    |
| An Grafin Marie v. Ginfiebel                   | 98    |
| Biegenlieb für Balter v Goethe                 | 98    |
| Mit meinen fleinen Gebichten                   | 99    |
| In ein Stammbuch                               | 100   |
| In bas Stammbuch meines Entels Walter          | 100   |
| Kind' in biefer Buchlein Reihe 20              | 100   |
| Biel gute Lehren ftehn in biefem Buche 2c      | 100   |
| Soulpforta                                     | 101   |
| Un Demoifelle Contag                           | 101   |
| Daß man in Guter biefer Erde 2c                | 101   |
| Die Gegenwart weiß nichts von sich 2c          | 101   |
| An Felig Mendelsjohn-Bartholbh                 | 102   |
| Benn das Talent verständig waltet              | 102   |
| B'§ Feber an                                   | 102   |
| An Mabame Milber                               | 102   |
| An Herrn Genast                                |       |
| An Frau Oberkammerherrin v. Egloffftein        | 108   |
| •                                              | 103   |
| An biefelbe                                    | 103   |
| In ein Stammbuch                               | 103   |
| An Madame Genast                               | 104   |
| An Frau b. Stein                               | 104   |
| Mit einem aufgetrodneten Blumentranze          | 105   |
| Erwieberung                                    | 105   |
| Blumen fab ich, Ebelfteine                     | 106   |
| Das Rleinob, das Bergifmeinnicht 2c            | 106   |
| Schön und töstlich ist die Gabe 2c.            | 106   |
| Wenn ich mir in stiller Secle 2c               | 106   |
| Eile zu ihr 2c                                 | 107   |
| An Sie                                         | 107   |
| Min Sie                                        | 107   |
| Min Sie                                        | 108   |
| Start von Fauft, gewandt im Rath 2c            | 109   |
| Stammbuchsweihe. Meinem Entel Bolfgang         | 109   |
| In ein Notenheft                               | 109   |
| Defigleichen                                   | 110   |
| <b>Xn</b>                                      | 110   |
| Ruine Ples                                     | 110   |
| Ulrichs Garten                                 | 111   |
| In eine Sammlung ausgeschnittener Landschaften | 111   |
| An Gräfin Rapp                                 | 111   |
| An diefelbe                                    | 112   |
| In ein Stammbuch                               | 112   |
| Mit einem Blatt Bryophyllum calycinum          | 112   |
| Mit einem Blatt berfelbigen Pflanze            | 118   |
| Flora, welche Jena's Gauen 2c                  | 118   |
| Frühlingsblüthen find vergangen 20             | 118   |
| Seiteres Micherhannic                          | 118   |

| •                                   | In   | hali       | t. |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | XI    |
|-------------------------------------|------|------------|----|---|----|-----|---|-----|-----|----|---|---|---|-----|-------|
|                                     |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | Scite |
| Berichtigt                          |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    | • | • |   |     | 118   |
| Der Demoifelle Schmehling           |      |            | •  |   |    |     |   |     |     |    |   |   | • |     | 114   |
| An Mabame Mara                      | •    |            | ٠  | • |    | ٠.  |   |     |     |    |   |   |   |     | 114   |
| Herrn Krüger                        | •    |            |    | ٠ |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 115   |
| An                                  |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 115   |
| An zwei Gebrüber                    |      |            |    |   |    |     |   | ٠.  |     |    |   |   |   |     | 115   |
| Toaft jum atabemifden Mittagsmahl   |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 116,  |
| Steine find zwar talt und fcwer 2c. |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 116   |
| herrn Bergrath Leng Jubelfeier      |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 117   |
| Herrn Rath Schellhorn               |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 117   |
| Mastenzüge                          |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 118   |
| Der Abwefenbe bem Dastenfeft        |      | . <b>.</b> |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 118   |
| Bilberfcenen                        |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     |       |
| Bilberfcenen                        |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   | Ċ   | 119   |
| Bobin er auch bie Blide fehrt 2c    |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   | Ċ   | 119   |
| Den 6. Juni 1816                    |      |            |    |   |    |     |   |     |     | •  |   |   |   |     | 120   |
| Der Bater bem Rinbe                 | •    |            | •  | • | •  | •   | • | •   |     | •  |   | • | • |     | 120   |
| Die Wittwe bem Sohne                |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    | • | • | • | •   |       |
|                                     |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 120   |
| Auf Rojegartens Grab                | •    | • •        | •  | ٠ | ٠  | • ′ | • | •   | •   | •  |   |   |   |     |       |
|                                     |      |            |    |   |    |     |   |     | •   | ٠. |   | • |   |     | 121   |
| An die neunzehn Freunde in England  |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   | ٠ |     | 121   |
| An Fraulein v. Pogwifch             | •    | • •        | •  | • | •  | •   | • |     | •   | ٠  |   |   |   |     | 122   |
| An Mabame Carlyle                   |      |            |    |   |    |     |   |     | • • | •  |   |   |   |     | 122   |
| An biefelbe                         |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 122   |
| Derfelben                           | ٠    |            | ٠  | • | •  | •   | • |     |     |    | ٠ | • |   |     | 122   |
| Derfelben                           | ٠    | • .        |    | ٠ |    | •   |   |     |     |    |   |   |   |     |       |
| An die Damen Duval                  |      |            | ٠  | • | •  | •   | • |     |     |    | • |   |   |     | 128   |
| An Frau Hofrathin Riemer            |      |            |    |   |    |     |   |     |     | ٠, | • |   | • | •   | 124   |
| Der Heibenkaiser Balerian 2c        |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 124   |
| An Professor Rofel                  |      |            |    |   | ٠. |     |   |     |     |    |   |   |   | • . | 124   |
| An benfelben'                       |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 125   |
| Austausch                           |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 125   |
| Insprift                            |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 126   |
| Bei Abfendung bes Borftebenben      |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 126   |
| herrn Ferdinand hiller              |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 127   |
| An Frau v. Manbelslob               |      |            |    |   |    | _   |   |     |     |    |   |   |   |     | 127   |
| In bas Stammbuch ber Fräulein v. S  | Spie | rel        | •  | Ċ | Ī  | •   |   |     |     | Ť  |   | • | • | ·   | 127   |
| Bermächtniß                         |      |            | •  | • | •  | •   | • |     | •   | •  | • | • | • | •   | 128   |
| Rhein und Main:                     | •    | • •        | •  | • | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | • | • | •   | 120   |
| Bu bes Rheins geftredten Sugeln     | 10   |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 128   |
| Bas ich bort gelebt, genoffen 2c.   | ٠    |            | •  | • | •  | •   | • | •   | •   | •  | • | ٠ | • | •   |       |
| Gra Continhung bann Catanten        |      |            | •  | • | •  | •   | • |     | •   | •  |   |   |   | •   | 129   |
| Erft Empfindung, bann Gebanten      | 2C.  | • •        | •  | • | •  | •   | • | • • | •   | •  | ٠ | • | ٠ | •   |       |
| Benn ihre habt und wenn ihre i      | ulßt | sc.        | •  | • | ٠  | •   | • | •   | •   | •  | • | ٠ | ٠ | ٠   | 129   |
| bier fab ich bin bier fab ich ju 2  | C.   | • •        | ٠  | ٠ | •  | •   | • | •   | •   |    |   | • | • | ٠   | 129   |
| Ciebft bu bas, wie ich es fab sc.   | •    |            | ٠  | • | •  | •   | • |     | ٠   | ٠  | • | • | • | •   | 129   |
| Richt ift alles Gold, mas gleißt 20 | ۲.   |            | •  | ٠ | •  | •   | • |     | •   |    | • | • |   |     | 129   |
| An die Stelle bes Genuffes 2c .     | •    |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   | •   | 180   |
| Den 15. August 1815                 |      |            | •  |   | •  |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 180   |
| Den 16. August                      |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 180   |
| Du bift auch am Rhein gewefen 20    |      |            |    |   |    |     |   |     |     |    |   |   |   |     | 180   |

|                                         | Seite |
|-----------------------------------------|-------|
|                                         | 180   |
| Ferner Freunde ward gedacht             | 130   |
|                                         | 181   |
|                                         |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
|                                         |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 182   |
| Berth bes Wortes                        | 162   |
|                                         |       |
| Invectiven.                             |       |
| Der neue Alcinous, 1. u. 2. Theil       | 185   |
| journal ber Moden                       | 189   |
| 3. unb R                                | 189   |
|                                         | 140   |
|                                         | 141   |
| Bottheiten zwei 2c                      | 141   |
| Beld ein verehrendes Gebränge 2c        | 141   |
| Rogebue                                 | 142   |
|                                         | 142   |
| •                                       | 148   |
|                                         | 148   |
|                                         | 144   |
| •                                       |       |
| Boğ contra Stolberg                     |       |
| · F                                     | 145   |
|                                         | -     |
| Dem Buchstabensparer                    |       |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       |
| luf Müllner                             |       |
| fuf benfelben                           |       |
| Goethe und Buftkuchen"                  | 147   |
| fauntlerop und Conforten                |       |
| In Frau A. in C                         |       |
| in Frau R. in C                         | 140   |
| Gebichte zu Bilbern.                    |       |
| erought ga on the                       |       |
|                                         | 161   |
|                                         | 151   |
| Beschilbeter Arm                        | 152   |
| legenbogen                              | 158   |
|                                         | 153   |
|                                         | 154   |
|                                         | 154   |
|                                         | 155   |
| u einem Delgemalbe                      | 156   |
| Bu Gemalben einer Capelle               | 156   |
| lore                                    | 156   |
|                                         | 157   |
|                                         | 157   |
|                                         |       |

|                                 | Inhalt.                                               | *                                     | XIII                                                                                          |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                 |                                                       |                                       | Grite                                                                                         |   |
| Rum Bilbnig ber Bringeffin Dan  | rie                                                   |                                       | 157                                                                                           |   |
| Gartenhaus am untern Bart .     |                                                       |                                       | 158                                                                                           |   |
| Wohnhaus                        |                                                       |                                       | 158                                                                                           |   |
| Bu bem Bilbe einer Safenftabt   |                                                       |                                       | 158                                                                                           |   |
| ga com school time Quipulpinos  |                                                       |                                       |                                                                                               |   |
| •                               | Mastenzüge.                                           |                                       |                                                                                               | • |
| Aufzug bes Binters              |                                                       |                                       | 161                                                                                           |   |
| Aufzug ber vier Beltalter       |                                                       |                                       | 164                                                                                           |   |
| Ein Bug Lapplanber              |                                                       |                                       | 165                                                                                           |   |
| Amor. Rum 30. Januar 1782.      |                                                       | • • • • •                             | 166                                                                                           |   |
| Die weiblichen Tugenben         |                                                       |                                       |                                                                                               |   |
|                                 |                                                       |                                       | 167                                                                                           |   |
| Planetentany                    |                                                       |                                       | 168                                                                                           |   |
| Mastengug. Bum 30. Januar 17    |                                                       | • • • • • •                           | 173                                                                                           |   |
| Mastenzug. Bum 80. Januar 10    |                                                       |                                       | 174                                                                                           | , |
| Bum 30. Januar 1806             |                                                       |                                       | 175                                                                                           |   |
| Die romantische Poesie          |                                                       |                                       | 176                                                                                           |   |
| Mastengug Ruffifcher Nationen . |                                                       |                                       | 183                                                                                           |   |
| Gaftlieb                        | $\bullet^*\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet\bullet$ | · · · · · ·                           | 184                                                                                           |   |
| Brautlieb                       |                                                       |                                       | 185                                                                                           |   |
| Mastenzug bei Anwesenheit ber   | Raiserin Mutter                                       | • • • • • •                           | <u>.</u> 186                                                                                  |   |
|                                 |                                                       |                                       |                                                                                               |   |
| Im Namen ber                    | : Bürgerschaft :                                      | von Carlsb                            | ab.                                                                                           |   |
| -                               |                                                       | von Carlsb                            |                                                                                               |   |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       | <b></b>                               | 233                                                                                           | , |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       | <b></b>                               | 283                                                                                           | • |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       | <b></b>                               | · · · · 233                                                                                   | v |
| Der Raiserin Ankunst            |                                                       |                                       | 233<br>255<br>255<br>255<br>265                                                               |   |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       | <b></b>                               | · · · · 233<br>· · · · 235<br>· · · · 285<br>· · · · 236<br>· · · · 238                       | , |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       |                                       | · · · · 233<br>· · · 235<br>· · · 285<br>· · · 286<br>· · · 238<br>· · · 240                  |   |
| Der Raiferin Antunft            |                                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · 233<br>· · · · 235<br>· · · · 285<br>· · · · 236<br>· · · · 238                       |   |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       |                                       | · · · · 233<br>· · · 235<br>· · · 285<br>· · · 286<br>· · · 238<br>· · · 240                  |   |
| Der Raiserin Ankunst            |                                                       |                                       | · · · · 233<br>· · · 235<br>· · · 285<br>· · · 286<br>· · · 238<br>· · · 240                  |   |
| Der Raiferin Anfunft            |                                                       |                                       | 283 285 285 286 286 288 288 240 248                                                           | • |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       |                                       | 233 235 235 236 236 238 240 248                                                               |   |
| Der Raiserin Ankunst            |                                                       |                                       | 283 285 286 286 288 288 240 248                                                               |   |
| Der Raiferin Ankunft            |                                                       |                                       | 283 285 286 286 288 288 240 248                                                               | • |
| Der Raiserin Ankunst            |                                                       |                                       | 283 285 285 286 286 288 240 248 248 247 259 271 311                                           |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen                                       | Gelegenhei                            | 283 285 285 286 286 288 280 240 248 247 29 29 29 29 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen                                       | Gelegen bei                           | 283 285 285 286 286 288 288 240 240 248 247 259 271 311                                       |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen                                       | Gelegen bei                           | 283 285 285 286 286 288 288 240 240 248 247 259 271 311 24 en.                                |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen                                       | Gelegen bei                           | 283 285 285 286 286 288 288 240 240 248 247 259 271 311                                       |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen                                       | Gelegen bei                           | 283 285 285 286 286 288 288 240 240 248 247 259 271 311 24 en.                                |   |
| Der Raiserin Ankunst            | n zu festlichen<br>enterpe                            | Selegenhei                            | 283 285 285 286 286 288 288 240 240 248 247 259 271 311 24 en.                                |   |
| Der Raiferin Ankunft            | n zu festlichen<br>enterpe                            | Selegen bei                           | 283 285 286 286 288 288 240 248 247 259 271 311 2 ett. 381                                    |   |

### Inhalt.

|                                   |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   | Geite |
|-----------------------------------|-------|------|-----|-----|----|-----|-----|---|--|--|--|---|-------|
| pilog. Gesprocen ben 11. Juni 1   | 792   |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  | • | 343   |
| pilog. Gefprochen ben letten Dec  | ember | : 17 | 192 |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 845   |
| trolog ju bem Schauspiel: ber Ar  | rieg  |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 346   |
| trolog jum Luftfpiel: Alte unb n  | eue   | 30   | it: |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 848   |
| pilog ju Gotters Bafthi. October  | 1800  | · .  |     |     |    |     |     |   |  |  |  | • | 350   |
| trolog, Leipzig ben 24. Mai 1807  |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   |       |
| brolog, Salle ben 6. August 1811  |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 352   |
| pilog ju Gffer, ben 18. October 1 |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   |       |
| pilog zu Schillers Glode          |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 360   |
| Brolog ju Eröffnung bes Berliner  | Thea  | tere | in  | n S | Ma | i 1 | 821 | l |  |  |  |   | 364   |
|                                   |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   |       |
| •                                 |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   |       |
| Poten                             |       |      |     |     |    |     |     |   |  |  |  |   | 374   |

## Alles an Personen und zu Festen Gedichtete.

Die Sammlung von Gelegenheitsgebichten, bie, ihrem Betenntnif zufolge alles enthalten will, mas Goethe an Berfonen gerichtet ober zur Berberrlichung festlicher Borgange beigetragen bat, umfaßt fein ganges bichterisches Leben von ben Universitätsjahren in Leipzig bis zu ber Reier seines letten Beburtstages und begreift unter einzelnen Gruppen Die Bedichte für Die Freimaurerloge in Beimar, ber Goethe feit 1780 angehörte, die Festgedichte im engern Sinn, die Rufchriften und Bebentblätter, Invectiven, Gebichte ju Bilbern, Mastengüge am weimariichen Sofe und Begrugungen. für die Raiferin von Defterreich in Rarlsbad, beffen alter treuer Gaft Goethe feit langen Jahren gewesen und mit beffen Bewohnern ihn vielfach freundliche Banbe verfnubften. Die gange Sammlung findet in den übrigen Theilen von Goethe's Gebichten mannigface Ergangung, ba mehre Gebichte, bie fruber als 'an Berfonen' bezeichnet und bann unter bie Bermischten' eingereiht murben, wie bas fcone Gelegenheitsgebicht 'Ilmenau', und bie meiften an bie Jugenbgeliebten bes Dichters, fo wie fammtliche an Frau v. Stein gerichtete Lieber ausgeschloffen find. Einige für bie weimarifden Soffestlichkeiten verfaßte Webichte icheinen ichon frube verloren gegangen gu fein. Gine ber Zeitfolge ber Entstehung fich anschließende Ordnung, Die Goethe nicht beliebte, wurde ein fortlaufendes Bild feiner Entwicklung geben. Denn mas liegt nicht alles zwischen der Epiftel an Friederite Defer und ben Berfen, mit benen er fur bie Gludwunsche gu feinem letten Beburtstage, am Schluffe feines zweiundachtzigsten Lebensjahres bantte! Welche Kulle von bauernben und vergänglichen Beziehungen wird burch Die Namen bezeichnet, benen biefe Gebichte gewidmet find! Aber jugleich machen es ber lange Reitraum, ben fie umfpannen, und bie große Angahl von Fürsten, Geschäftsmännern, Jungern ber Runft und Biffenicaft, Freunden und Befannten, Mannern und Frauen, beren Namen burch biefe Bedichte geehrt werben, unthunlich, auf Gingelheiten eingugeben ober eine Gesammtcharatteriftit in ber Rurge aufzustellen. Für bie Erläuterung jener ift in den Anmertungen vieles bargeboten und für die größeren und wichtigeren Gedichte find die nöthigen Aufflärungen

in ben Biographien bes Dichters zu finden; eine umfassende Charakterisierung würde aber nicht ohne eingehendere Berücksichtigung seines Lebens und der Entwicklung besselben zu erreichen sein, wozu hier kein Raum bleibt. Dagegen lassen sich nach Anleitung einer vorausgesetzten chronologischen Folge ohne Weitläusigkeiten allgemeine Bemerkungen über Goethe's Gelegenheitsdichtung überhaupt und über die einzelnen Phasen berselben machen, die als Einleitung zu diesen Gedichten passend erscheinen.

Goethe felbft nennt fich einen Gelegenheitsbichter. Er will bamit fagen, baß er nur bann bichterisch productiv werbe, wenn ein innrer Anlag ibn bagu treibe, benfelben in bichterifcher Saffung festaubalten; teineswegs aber ichreibt er fich eine Dichtung gu, bie bei jebem bon außen gegebenen Winke ober Anlag willig in' ein beliebiges Bebicht aussfrömt, eine Art ber Dichtung, wie fie in Deutschland, lateinische Schulpoefie abgerechnet, üblich mar, feit Opit und feine Nachfolger bie Boefie gur Schmeichlerin ber Grofen und gur Geführtin aller Geburten, Sochzeiten und Leichenbegangniffe gemacht batten. Ru einem guten Boeten war nothwendig erforberlich, daß er eine Reihe von Reimen über ein beliebiges Thema ausarbeiten konnte, wobei ein innrer Anlag im Gemuth bes Berfaffers burchaus nicht mitzuwirten brauchte. Jener innerlich veranlagten Dichtung bulbigte Goethe in feiner Jugend, ja er fouf fie eigentlich, und auch biejenigen unter feinen Bebichten, bie äußerlichen Beranlassungen zu bienen scheinen, geboren mabrend seiner früheren Jahre biefer Gattung an, ba außere und innere Aulaffe bei ihnen zusammenfallen. Roch in ber erften Beit feines weimarischen Aufenthalts blieb er biefem Charafter getreu, fo daß alle Bebichte bis in ben Beginn ber achtziger Jahre des achtzehnten Jahrhunderts einen Blat neben feinen fonstigen Gebichten hatten finden tonnen, ohne aufzufallen. Als er aber burch bas enge Berbaltnig jum Sofe mehr und mehr verpflichtet zu werben ichien, auch bei folden Anlässen, bie ibn innerlich nicht sonderlich bewegen tonnten, fich als Dichter vernehmen zu laffen, blieb ber fonft so willige Quell ber Dichtung aus und Goethe mußte fich gewaltsam gwingen, ben auf ihn gesetzten Erwartungen einigermaßen zu entsprechen. Das erfte bezeichnende Beispiel biefer Art ift bas Gebicht gur Feier ber Geburtsftunde bes Erbpringen im Jahre 1783, bas vierzehn Tage auf die Geburt folgte und - ein Zeichen innerer Theilnahmlofigfeit — vierzehn Jahrhunderte über ben Zeitpunkt feiner Entstehung hinausschaut. Dem Freunde des Bergogs Rarl August war es innerlich ohne Frage ein frohes Ereigniß, dem befreundeten Fürften einen Sohn geichentt zu feben, auf den icon jahrelange Soffnungen gerichtet waren; aber bies frobe Familienereigniß mar jugleich ein Staatsereigniß, vor bem bas perfonliche Freundschaftsverhaltniß

gurudweichen nußte. Dennoch murbe von Goethe, ber nun einmal Boet war, eine Meugerung erwartet. Er hielt vierzehn Tage gurud, und als er endlich, auch von außen gedrängt, nicht länger umbin konnte, ein Lebenszeichen zu geben, fand er fich mit ben wenigen, fast inhaltlofen Reilen ab. Er verlangte in fpateren Reiten wohl, daß, mer einmal ein Poet sein wolle, die Poesie auch commandieren muffe; meinte er damit aber etwas anderes, als daß der Dichter ber inneren Unlaffe Serr zu werden und fie auszusprechen vermögend fein muffe, so genugte er feinem eigenen Berlangen nicht. Dagegen fand er im poetischen Sofdienft. foweit er bemfelben beiläufig nachgeben mußte, ein Mittel aus, bas ibn nicht gang jum Schweigen verurtheilte und boch auch nicht eigentlich ben Dichter in Anspruch nahm. Dieses Mittels bediente er fich vorzugsweise nach feiner Rudfehr aus Stalien und in ber handhabung beffelben wurde er von Jahr ju Jahr ficherer und fester. Er schrieb, wo ber innre Anlag fehlte, ber äußere aber brangte, einige wenige gierlich gehaltene Berje, benen er eine gemiffe absichtliche Gesuchtheit ober Dunkelheit gab, so daß fie mehr ichienen bedeuten zu wollen, als fie in Wirtlichfeit bedeuteten. Diefer Stil gieng allmählich auch in feine übrige Dichtung und endlich auch in feine Profa über. Er tonnte fich in ber That auch faum auf eine andre Beife aus der Berlegenheit ziehen, ben vielen angenehmen, aber zum Theil flüchtigen vornehmen Befanntichaften. bie ein Stammbuchblatt ober einen soustigen Bebent- ober Belegenheitsvers des großen Dichters und bedeutenden Menschen verlangten, ohne Unfreundlichkeit gerecht zu werden. Ginen allgemeinen Spruch will man bei solchen Gelegenheiten nicht gelten laffen; es foll ein individueller Bug bezeugen, bag bas Gebichtchen für bie bestimmte Berfon, für ben besondern Fall geschaffen sei, und der Berfaffer selbst trägt billige Schen, ein allgemein gehaltenes ober inhaltloses Wort als Andenken an fich zu überliefern. Aber in der Rurge und in der deutlichen Beziehung liegt Die Schwierigfeit ber Aufgabe, Die Goethe vielleicht nicht ficts gur Rufriedenheit, aber immer so gelöst hat, daß man ihn und daß man ben bestimmten Anlag darin ausgedrückt findet. Die Brobe ift, daß fich biefe fleinen Gelegenheitsgebichte nicht auf andre Falle verwenden laffen und für Spruch- und Bersfammlungen, aus benen Andre ichopfen tonnten, ohne Werth find. Die Befchranttheit ber Grenzen, welche biefer Gattung Goethescher Dichtung von Natur eigen fein mußte, gestattete nicht, den besondern Fall zur Allgemeinheit zu erhöhen, und da bie Beziehung zwischen Geber und Empfanger meiftens nur für biefe beiben Intereffe haben tonnte, liegt es in der Cache felbft, daß biefe Goethefche Gelegenheitsbichtung immer nur wenige Freunde gefunden bat.

Anders verhalt es fich mit einer Gruppe, bie nur fehr uneigentlich Goethe, Berte. Auswahl. XV.

zu ben Gelegenheitsgedichten gesellt ist, wie z. B. ben unter dem Titel 'Rhein und Main' zusammengestellten, die Nachklänge heiterer Tage sind und den leichten Ton des frohen Gemüths haben, wie manche Lieder des Divans, mit denen sie gleichzeitig entstanden und bei denen sie ihre Stelle hätten sinden können, wenn es nicht eben Absicht gewesen wäre, den Freunden am Rhein und Main ein deutliches Wort des Dankes zu geben, der sich nicht besser aussprechen konnte, als in der frohen Erinnerung an die mit ihnen und durch sie genossenen Freuden.

Und wiederum anders verbält es fich mit einer andern Gruppe. ben Mastenzisgen, über die noch einige besondere Worte zu fagen find. Manche Dichtungen biefer Art giengen, wie Goethe felbst bemerkt, verloren; die hauptsächlichsten find erhalten und diese genügen, um einen Einblid in die poetischen Wintervergnugungen zu geben, die ben weimarifchen Sof vor Goethes italienischer Reise vor allen Sofhaltungen Deutschlands auszeichneten. Zwar hatte das weimarifche Furftenhaus icon vor Goethes Ankunft eine ausgesprochene Reigung gur Boefie bethatiat, aber mehr ein receptives, als productives. Man erfreute fich an Schauspiel und Oper, wie auch andrer Orten; auch fehlte es nicht an beimifden Boeten, welche biefer Neigung Boricub leifteten. Aber ihre Ramen find verschollen und ihre Operetten mit ihnen. Auch war ber Bof nur Bublitum. Mit Goethes Gintritt in Die weimarifche Bofwelt anderte fich bas. Der Dichter machte bie Ariftofratie und Bureaufratie, die ihm jum Theil feindlich gegenüberftand, ju Darftellern feiner poetischen Spiele und ließ ihnen die Wahl, entweder ihm dienstbar zu werben ober fich allmählich beifeit gefchoben zu feben. Gie mählten bas Erftere. Es murbe eine Art von Chrenpunkt, an dem Liebhabertheater, bas er gegründet hatte, thätigen Antheil zu nehmen, und eine eben folde Auszeichnung, wenn man bei den Redouten, die gleichfalls burch Goethe in Schwung gebracht und poetisch ausgeschmudt murben, eine redende Maste überwiesen erhielt. Diesen Redouten, Die in ben Winter fielen und beren Mittelpunkt ber Geburtstag ber Bergogin (30. Jan.) mar, verdanten biefe 'Mastenguge' ihre Entstehung. Bieles barin mußte die Antheilnehmenden in gang anderer Beise berühren, als die Spateren. Wenn auch bei ber Ueberlieferung, wie bei allen Programmen und Festgebichten, die für den Moment berechnet find und im Augenblid ber beitern Festfreube ibr eigentliches Leben erfüllen, manches jett an Bebeutung verloren bat, fo behalten biefe Dichtungen bennoch immer für ben Dichter ihren nicht unerheblichen Werth. Man ahnt baraus und fieht auch in andern Schöpfungen für die poetischen Freuden bes Sofes bestätigt, wie bies bunte gersplitterte Treiben, bas eben nur als Spur und Reichen einer bamit verbundenen vielfachen Thatigfeit ju betrachten ift, bie Entfaltung von Goethes höheren Rraften aufbielt ober ablentte. Er felbit flagte und icherzte bann mohl, daß er Bochen im Dienfte ber Gitelfeit zubringe. Mit Masteraden und glanzenden Erfindungen übertaube man oft eigene und frembe Roth. In ben fruberen biefer Aufzüge übernahm Goethe felbft eine Rolle, im Aufzug bes Binters, 16. Febr. 1781, ftellte er ben Schlaf, Frau von Stein die Nacht vor. 'Amor' und 'bie weiblichen Tugenben' find nur geringe Spuren größerer Dichtungen, Die erft burch die Fulle ber Mitwirkenden ihren Reiz erhielten. Amor bezeichnet nur ben Spruch, ben Goethe ju einem großen Bauberballet beigesteuert batte: 'bie weiblichen Tugenben' geben in ihren furgen für ein Band bestimmten Berfen nur einen ber Spruche wieder, und gwar ben Spruch ber Bescheibenheit, die schließlich, nachdem bie übrigen es au thun abgelehnt, ber Bergogin Kranze überreicht, welche mit jenem Spruchbande ummunden maren. In dem Blanetentange holte Goethe Die verfaumte Reier ber Geburt bes Erbpringen nach und brachte ber Elternfreude feine Sulbigung in allegorifder Form bar. Bon boberer Bedeutung erscheint ber lette biefer Mastenzuge vom Sahr 1818, ber in einer Reihe glanzender Erscheinungen und gludlicher Charafteriftiten bie Bflege ber Dichtung am weimarischen Sofe lebendig vor Augen führt: Wielands, Berbers, Goethes und Schillers iconfte Leiftungen treten bier in ihren edelften Geftalten auf, und die ruffische Raiferin Mutter, ber zu Ehren biefer Mastenzug gedichtet wurde, mußte gefteben. baß fein Sof ber Belt unter ben Seinigen fo berrliche Schöpfungen ber Boefie batte entsteben feben, wie ber fleine Sof ju Beimar.

Gine ausgeführte Mastenallegorie, gleichfalls ein Gelegenheitsgebicht, haben wir in Balaophron und Reoterpe, im Sommer 1800 bem Fräulein v. Godbausen bictiert und am 24. October beffelben Jahres, jum Geburtstage ber Bergogin Mutter burch Charaftermasten bargeftellt; nur Reoterpe, die icone Amalie v. Imbof, burfte ohne Maste erfceinen. Erfreulich ift bie Milbe, mit welcher Goethe bier am Wechsel ber Jahrhunderte die Möglichkeit eines verträglichen, ja einträchtigen Rusammenwirkens alter und neuer Dentweisen empfiehlt. Gelbichnabel foll bem Briesgram, wie ber Naseweis bem Saberecht beständig aus bem Bege geben, fo wird es Friede bleiben in ber edlen Stadt. In ber Bergogin Amalie wird ein icones Mufter verehrt, wie man, mas fie langft gethan, ben Bund ber Gintracht zwischen Balaophron und Reoterpe, bem Alten und bem Reuen, begründen und erhalten tonne. Das Gute beiber Richtungen wie ihre Uebel ichilbern bie beiben Unterredner. Die antite Form, ber freilich, ba bas Gange impropifiert murbe, einige zu turge und ju lange Berfe entschlüpft find, bezeichnet eine Durchaangsftufe in Goethes Runft, ber um biefe Beit und in ben

nächsten Jahren mehr ber Art in Trimetern und andern antiten Berfen bichtete, wie die helena jum Fauft, Pandora und anderes. Schiller machte um biefe Reit in einer Scene ber Jungfrau von Orlcans einen Berfuch, ben bramatifchen Bers ber alten Tragodie wieder aufzunehmen, beharrte aber, wie auch Goethe, beim fünffußigen Jambus, ben, einige altere vergeffene Berfuche abgerechnet, zuerft Leffing im Nathan auf bie Buhne geführt hatte. Diefe bequemere Form bricht auch in ben Arbeiten Goethes häufig burch, bei benen es auf bie Unwendung bes Trimeters abgesehen mar; so namentlich in dem Borfviel Bas wir bringen', einem kleinen allegorischen Gelegenheitsstück, bas am 8. Juni 1802 begonnen und icon am 14. zur Leseprobe gebracht, am 26. jur Gröffnung bes Theaters in Lauchstädt aufgeführt murbe. Sier auf furfachfifdem Grund und Boden hatten die weimarifden Schauipieler ein altes enges baufälliges Theater, bas 1802 burch ein neues bequemeres erfett murde und wohin, namentlich von halle, 'der nachbarlichen Stadt des großen Konigs' die Besucher gablreich zu tommen pflegten. In der beliebten allegorischen Manier murbe die Bermandlung bes alten Saufes in ein prachtigeres zugleich als ein Symbol ber aus anfänglicher Beidränktheit ju glanzvoller Seiterkeit fich erhebenben bramatischen Runft behandelt. Schiller hielt die 'allegorischen Anoten' für einen unglücklichen Ginfall, und Goethe felbst gestand, bag es nicht in ber beften Stimmung gefdrieben, wenn auch im Berhaltnig ber brangenden Umftande gegen ben Schluß noch leiblich gelungen fei. Much bies Belegenheitsftud erhielt burch die Beziehungen auf die Gigenthumlichkeiten ber bem bortigen Publifum allbefannten und liebgeworbenen Schauspieler, beren Ramen beshalb nicht ohne Brund beigefügt murben, einen befondern Reig, ber bei ben Nachlebenden, bei benen eine nabere Renntnig von ber Tuchtigkeit ber Bed und Maltolmis ober bes ausgezeichneten Gefanges ber iconen Jagemann nicht vorausgesett merben tonnte, nothwendig wegfallen mußte. Dennoch bleibt in diefem Spiele, wenn man die Mischung bes Allegorischen mit bem Alltäglichen gelten läßt, manch überraschender Rug und manches große schöne Wort der Bewunderung und der Bebergigung werth. Unter den übrigen Gelegenheitsgedichten, ben Theaterreden, die gemiffermaßen Bflichtarbeiten maren, ba Goethe bas weimarische Theater leitete, tritt eine Dichtung bervor, Die auch ber Erfullung einer Bflicht galt, ber Freundschaft: ber Epilog ju Schillers Glode, bas iconfte Dentmal, bas Schiller gefett ift und eins ber gebantenreichften und feelenvollften Wedichte Goethes.

Loge.

• . ! .•

## Symbolum.

Des Maurers Wanbeln, Es gleicht bem Leben, Und sein Bestreben Es gleicht bem Hanbeln Der Menschen auf Erben.

Die Zukunft becket Schmerzen und Glücke. Schrittweis dem Blicke, Doch ungeschrecket, Dringen wir vorwärts,

Und schwer und schwerer Hängt eine Hülle Mit Ehrfurcht. Stille Ruhn oben die Sterne Und unten die Gräber.

Betracht' fie genauer, Und fiehe, so melden Im Busen der Helden Sich wandelnde Schauer Und ernste Gefühle.

Doch rufen von brüben Die Stimmen der Geister, Die Stimmen der Meister: Bersaumt nicht zu üben Die Kräfte des Guten! Hier winden sich Kronen In ewiger Stille, Die sollen mit Fülle Die Thätigen lohnen! Wir heißen euch hoffen.

## Verschwiegenheit.

Wenn die Liebste zum Erwiebern Blid auf Liebesblide beut, Singt ein Dichter gern in Liebern Wie ein solches Glüd erfreut! Aber Schweigen bringet Fülle Reicheren Bertrauns zurüd; Leise, leise! ftille, stille! Das ift erst das wahre Glüd.

Wenn ben Krieger wild Getöse, Tromm'l und Pauken, aufgeregt, Er ben Feind, in aller Blöße Schmetternd über Länder schlägt, Nimmt er, wegen Siegsverheerung Gern den Ruhm, den lauten, an, Wenn verheimlichte Verehrung Seiner Wohlthat wohlgethan.

Heil uns! Wir verbundne Brüder Wissen doch was keiner weiß; Ja, sogar bekannte Lieder Hullen sich in unsern Kreis. Niemand soll und wird es schauen Was einander wir vertraut: Denn auf Schweigen und Bertrauen Ist der Tempel aufgebaut.

#### Gegentoaft der Schweftern.

3um 24. October 1820,

bem Stiftungs : und Amalienfeste.

Unser Dank, und wenn auch trutig, Grüßend alle lieben Gäste, Mache keinen Frohen stutig: Denn wir seiern eure Feste.

Sollten aber wir, die Frauen, Dankbar solche Brüder preisen, Die ins Innere zu schauen, Immer uns zur Seite weisen!

Doch Amalien, ber hehren, Die auch euch verklärt erscheinet, Sprechend, singend ihr zu Ehren, Sind wir doch mit euch vereinet.

Und indem wir eure Lieber Denken keineswegs zu stören, Fragen alle sich die Brüder: Was sie ohne Schwestern wären?

#### Cranerloge.

Der Pringeffin Raroline gewibmet 1816.

An bem öben Strand bes Lebens, Wo sich Dün auf Düne häuft, Wo ber Sturm im Finstern träuft, Setze bir ein Ziel des Strebens. Unter schon verloschnen Siegeln Tausend Bäter hingestreckt, Ach! von neuen frischen Hügeln Freund an Freunden überdeckt.

Haft bu so bich abgefunden, Werbe Nacht und Aether klar, Und ber ewgen Sterne Schar Deute dir belebte Stunden, Wo du hier mit Ungetrübten Treulich wirkend gern verweilst, Und auch treulich den geliebten Ewigen entgegen eilst.

#### Dank des Sängers.

Bon Sängern hat man viel erzählt, Die in ein Schloß gekommen, Wo nichts ermangelt, nichts gefehlt; Sie haben Plat genommen. Doch war wo, irgendwo ein Plat, Bergleichbar diesem Brüderschat, Wo auch ich Plat genommen?

Ihr fraget nicht woher ich seh, Wir alle sind von oben; Doch singend wird ber Freie frei Und barf die Brüber loben. Die Brust entlöse der Gesang! Was außen eng, was außen bang, Uns macht es nicht beklommen.

So hab ich euch benn schon den Dank, Den ich gebacht, erwiesen, Und euch mit Tönen rein und schlank Als Würdige gepriesen. Bas bleibet übrig als der Schall, Den wir so gerne hören, Benn überall, allüberall Im Stillen wir uns vermehren.

#### Bur Logenfeier

beg

britten Septembers 1825.

#### Einleitung.

Einmal nur in unserm Leben, Was auch sonst begegnen mag, Ist bas höchste Glück gegeben, Einmal seiert solchen Tag!

Einen Tag, der froh erglänzend Bunten Schmucks der Racht entsteigt, Sich gesellig nun bekränzend Segensvoll zum Berge neigt.

Darum öffnet eure Pforten, Laßt Bertrauteste herein: Heute soll an allen Orten Liebe nah ber Liebe seyn!

#### Bwifdengefang.

Laßt fahren hin bas Allzuslüchtige! Ihr sucht bei ihm vergebens Rath; In dem Bergangnen lebt das Tüchtige, Berewigt sich in schöner That. Und so gewinnt sich bas Lebenbige Durch Folg aus Folge neue Kraft; Denn die Gesinnung, die beständige, Sie macht allein den Menschen dauerhaft.

So löst sich jene große Frage Nach unserm zweiten Baterland; Denn das Beständige der irdschen Tage Berbürgt uns ewigen Bestand.

#### Schluggefang.

Nun auf und laßt verlauten, Ihr brüderlich Bertrauten! Bie ihr geheim verehret, Nach außen seh's gekehret! Nicht mehr in Sälen Berhalle der Sang!

Und jubelnd übermaßen Durchziehet neue Straßen! Wo wir ins Leere schauten, Erscheinen eble Bauten Und Kranz an Kränzen Die Reihen entlang.

So äußeres Gebäube Berkündet innre Freude; Der Schule Raum erheitert Zu lichtem Saal erweitert; Die Kinder scheuen Richt Moder noch Zwang.

Nun in die luft'gen Räume! Wer pflanzte diese Bäume,

Ihr kinderfrohen Gatten? Er pflegte diese Schatten, Und Wälber umgrünen Die hügel entlang.

Die Plage zu vergessen, Das Gute zu ermessen So aufgeregt als treulich, So treusam wie erfreulich, Stimmet zusammen In herzlichem Sang!

Wie viel Er ausgespendet, Auch weit und breit vollendet, Die Unzahl sich verbündet, Unsäglich Glück gegründet, Das wiederholet Das Leben entlang!

# Dem würdigen Bruderfefte.

Johanni 1830.

Funfzig Jahre find vorüber, Wie gemischte Tage flohn; Funfzig Jahre find hinüber In das ernst Bergangne schon.

Doch lebendig, stets aufs neue, Thut sich edles Wirken kund, Freundesliebe, Männertreue, Und ein ewig sichrer Bund. Ausgesät in weiter Ferne, Nah, getrennt, ein ernstes Reich, Schimmern sie, bescheidner Sterne Leis wohlthätigem Lichte gleich.

So, die Menschheit fort zu ehren, Lasset, freudig überein, Als wenn wir beisammen wären, Kräftig uns zusammen sehn! · Festgedichte.

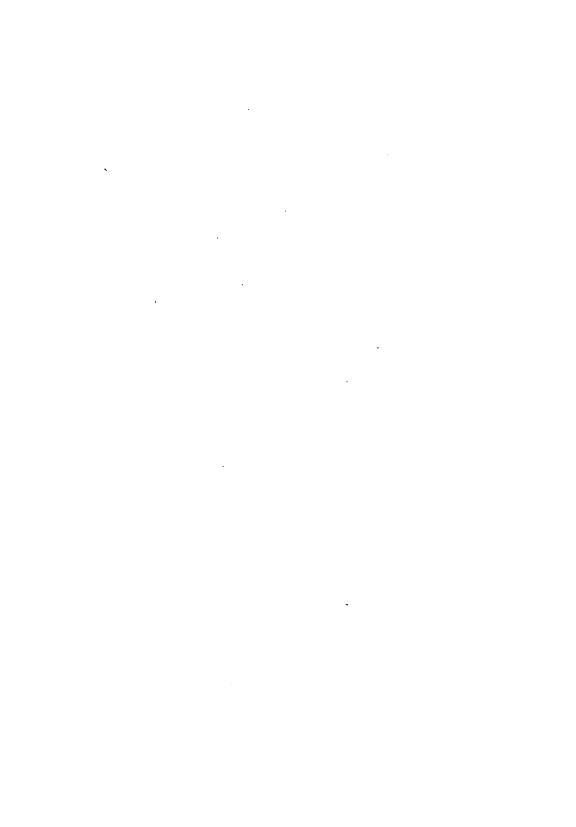

Im langgehofften Sommerregen Reicht Gott dem früchtevollen Land Erquickung, taufenbfältgen Segen! — Reich' Du dem Bruder Deine Hand!

Und mit der Hand ein künftig Glücke Für Ihn und Dich und uns zugleich; Dann werden jede Augenblicke An neuen Lebensfreuden reich.
Ja, es sind wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Auge weint!
Sie sehen Dich mit warmem Herzen Mit Deiner Schwester neu vereint.

Wie Freub und Tanz Ihn Dir ergeben Und Jugendwonne Euch verknüpft: So seht einst Euer ganzes Leben Um schönen Abend hingeschlüpft! Und war das Band, das Euch verbunden, Gefühlvoll warm und heilig rein, So laßt die letzte Eurer Stunden Wie Eure erste heiter sehn!

Feier ber Geburtsftunde bes

# Erbpringen Karl Friedrich,

ben 15. Februar 1783

gegen Morgen.

Bor vierzehn Tagen harrten wir In dieser nächtgen Stunde, Noch zweifelhaft auf unser Glück, Mit zugeschloßnem Munde. Nach vierzehn Tagen kommen wir, Die Stimme zu erheben, Zu rufen: Enblich ist Er ba! Er lebt und Er wird leben!

Nach vierzehn Jahren wollen wir Dieß Ständchen wieder bringen, Zu Seiner ersten Jünglingszeit Ein Segenslied zu fingen.

Nach vierzehnhundert Jahren wird Zwar Mancher von uns fehlen, Doch foll man dann Karl Friedrichs Glück Und Güte noch erzählen.

## Requiem

bem frohesten Manne bes Sahrhunderts,

bem Fürften von Ligne.

Geftorben ben 13. December 1814.

(Fragment.)

Cher.

Alle ruhen, die gelitten, Alle ruhen, die gestritten; Aber auch, die sich ergesten, Heiterkeit im Leben schätzen, Ruhn in Frieden; So bist du von uns geschieden.

Wem hoher Ahnen Geist im alten Sange Das Kinderhaupt durchschwebt, Wem früh von Waffenklange Die Erde bebt. Er wird sich nie Gefahren beugen, Und heiterkeit, sie bleibt sein eigen. Holber Knabe, froh gesinnet, Alles seh bein Eigenthum! Zwar die brabe Faust gewinnet, Doch der Geist bewährt den Ruhm.

Erdgeift. Bag.

So soll bem Jüngling benn, vor allen, Der Schlachten Ruf, Der Brüfung Ruf erschallen; Wie die Alten, so die Neuen, Sifersucht wird sie entzweien.

Nur voran mit Glücksgewalt!
Der Besitzer wird nicht alt.
Das Entsepen wie das Grauen,
Das Zerstören als ein Bauen,
Nur voran mit Geistsgewalt!
Wirbelt Pauke, Trommel schallt.

Bwei Anlphen.

Berklinge, wilber, unwillkommner Ton!

Sylphe des hofs.

Und follten wir ihn nicht umgarnen? Er läßt fich vor Gefahr nicht warnen.

Iniphe der Gefellicaft.

Doch find wir liebenswürdig Paar So liebenswürdig als Gefahr.

Erfter Sniphe.

Locke bu!

Bweiter Sylphe.

Locke bu!

Erfter Snlphe.

Zu, nur zu!

Bweiter Sylphe. Bu, nur gu! .

Beibe.

Sieh, schon horcht ber Kriegsgenosse,

Erfter Sniphe.

Auf bas Schmeicheln,

Bweiter Anlphe.

Auf die Posse.

Erfter Bniphc.

Locke bu!

Bmeiter Snlphe.

Nur zu, nur zu!

Cenius.

Nicht nur leichtsinnig zu, nur zu! In seinem Wesen ist ein ander Wesen, Ihn hab ich mir zum Beispiel auserlesen. Unglück das sinket, Glück es steigt; In beiden sep er froh und leicht!

Und was wollt ihr, frohe Seelen?
Anlphen.

Für die Freude nur den Raum.

Cenius.

Rann euch bas? es fann nicht fehlen, Iniben.

Luftges Leben, luftger Traum.

#### Genius.

Der Sonne herrlich Licht, bes Aethers freier Raum, Dort wohnt bas Ewige, bas Wahre; Wie ernst bas Leben auch gebahre, Das Menschenglück, es ist ein Traum. Rasch knatternb schlägt ein Wetter auf bich ein; Was hilft euch eurer Thaten Lohn! Ein Ungefähr, es schmettert brein — Verwaist ber Bater, tobt ber Sohn!

Dater. Bag.

Nein, es ist kein Trost bem Tage, Der bem Bater nahm ben Sohn.

Mutter. Mit.

Hemme, stille beine Klage! Er ist auch ber Mutter Sohn.

Coethe, Berte. Auswahl. XV.

Shwester. Sopran.

Den Geschwistern ift verloren, Der mit ihnen war geboren.

Gefdmifter und Derwandte.

Und boch find wir neugeboren, Sind bem Bater wie ber Sohn.

Dater.

Nein, es bleibt kein Trost bem Tage, Der dem Bater nahm den Sohn; Einet meiner bittern Klage Liebevollen Trauerton!

Chor.

Ja, wir einen Jammerklage Mit bem Bater für ben Cohn.

Chorführer.

So ward es Nacht! ein unermeßlich Trauern Umgiebt uns mit der Gräber Schauern, Der Morgen kommt von jenen Höhn: Wer kann dem Trost, der Freude widerstehn!

fremde Rander.

Collten wir bich nicht umgaukeln, Denen bu gehulbigt haft? Laß bich holbe Bilber schaukeln, Bon ber hutte zum Balaft!

Italien.

Auch mich haft bu besucht; Du mußts bebenken! Was ich vergeube, Niemand kann es schenken.

> Das Wehn ber himmelslüfte, Dem Paradiese gleich, Des Blumenfelds Gedüfte, Das ist mein weites Reich.

Das Leben aus bem Grabe Jahrhunderte beschließt; Das ift ber Schatz, die Habe, Die man mit mir genießt.

Chor.

Sollten wir dich nicht umgaukeln, Denen du gehuldigt haft? Laß dich holde Bilder schaukeln, Blumenwälder und Palast!

#### Den Freunden

am 28. Auguft 1826.

Des Menschen Tage sind verstochten, Die schönften Güter angesochten, Es trübt sich auch der freiste Blid; Du wandelst einsam und verdrossen, Der Tag verschwindet ungenossen In abgesondertem Geschid.

Wenn Freundesantlig dir begegnet, So bist du gleich befreit, gesegnet, Gemeinsam freust du dich der That; Ein zweiter kommt sich anzuschließen, Mitwirken will er, mitgenießen: Berdreisacht so sich Kraft und Rath.

Bon äußerm Drang unangefochten, Bleibt Freunde so in eins verflochten, Dem Tage gönnet heitern Blid! Das Beste schaffet unverdrossen: Wohlwollen unser Zeitgenoffen, Das bleibt zulett erprobtes Glüd. Dem aus America gludlich = bereichert Biebertehrenben,

Ihrem burchlauchtigften Bruber

Herren

#### Rarl Bernhard,

Bergog bon Sachfen : Beimar : Gifenach Sobeit,

## die verbundenen Brüder der Loge Amalia

ju Beimar.

Am 15. September 1826.

#### Gnomc.

Das Segel steigt! bas Segel schwilt! Der Jüngling hats geträumt; Nun ist des Mannes Wunsch erfüllt, Noch ist ihm nichts versäumt. So geht es in die Weite fort Durch Wellenschaum und Strauß; Kaum sieht er sich am fremden Ort, Und gleich ist er zu Haus.

Da summt es wie ein Bienenschwarm, Man baut, man trägt herein; Des Morgens war es leer und arm, Um Abends reich zu sehn. Geregelt wird der Flüsse Lauf Durch kaum bewohntes Land, Der Felsen steigt zur Wohnung auf, Als Garten blühts im Sand.

Der Reisefürst begrüßt sobann, Entschlossen und gelind, Als Bruber jeden Ehrenmann, Als Bater jedes Kind; Empfindet, wie so schön es seh Im frischen Gottesreich: Er fühlt sich mit dem Wackern frei, Und sich dem Besten gleich.

Scharflichtig Land und Städte so Weiß er sich zu beschaun; Gesellig auch, im Tanze froh, Willsommen schönen Fraun; Den Kriegern ist er zugewöhnt, Mit Schlacht und Sieg vertraut; Und ernst und ehrenvoll ertönt Kanonendonner laut.

Er fühlt bes ebeln Landes Glück, Ihm eignet er sich an, Und hat bis heute manchen Blick Hinüberwärts gethan. Dem aber sei nun wie's auch seh, Er wohnt in unserm Schooß! — Die Erde wird durch Liebe frei, Durch Thaten wird sie groß. Die ersten Erzeugnisse ber Stotternheimer Saline,

# bichterischem Dialog

swifden

dem Gnomen, der Geognofie und der Technik,

überreicht zum 30. Januar 1828

mit getroftem Glud auf!

C. Glend, Salinenbirector,

unterthänigft.

#### Gnome.

In brauner Kapp und Kutte tret ich an, Wo Prunk im Licht erhellt den weiten Plan: Unwillig, doch genöthigt, din ich hier: Denn daß, was triumphirt, gehörte mir; Ich barg es tief in schwerer Nächte Schooß, Nun liegt es klar am hellen Tage bloß, Und da es mir zu hindern nicht gelingt, So bin ich einer, der es kektlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein betrübt Daß sie mißbrauchen was man Gutes giebt: Bersteck ich Gold an schmaler Klüste Wand, Als Staub zerstreu ichs breit in Fluß und Sand; Und wenn sie's dann mit Müh und Fleiß erhascht, Wird es sogleich vergeubet und vernascht, Mit vollen Händen wird es ausgestreut, Und niemand häuft den Schatz für künftge Zeit.

Doch heute bringt ein kuhn gewandter Mann, Der gegen mich fo manche Lift ersann,

Ms Gabe bar, was, selbst an biesem Tag, Schneeweiß gekörnt, bem Fürsten gnügen mag. So thut sie benn bem Bürger auch genug, Dem Reisenben, bem Landmann hinterm Pflug; Und wenn sie euch das Schönste hoffen läßt, So seiert froh das allgemeine Fest!

#### Ccognosie.

Haft bu auch eble Schäte tief verftect, Dem Menschengeift find fie bereits entbedt. Ift boch Natur in ihrem weiten Reich Sich ftets gemäß und folgerecht und gleich: Und wer bes Knäuels gartes Enbe hält, Der schlingt sich wohl burchs Labyrinth ber Welt. Co fchreit ich fort burch Gelb und Bergeshöhn, 3ch zaubre nicht - auf einmal bleib ich ftehn: Tief unten fühl ich bas ersehnte Gute, Erfahrung bleibt bie befte Bunfchelruthe. Bedeckt der Kalkstein hier die Region, So ahn ich unten Thon und Gips und Thon, Sodann auch Sanbstein; laßt ihn mächtig ruhn! Wir geben burch, wir wiffen was wir thun. Nur immer tiefer! unten ftromt es bell Als unser Schönheits:, unser Jugendquell; Es ftrömt Gewürg, bas lieblicher erquict Als was uns Banba's Inselgruppe schickt. Schmadhaft burchbringt es unfer täglich Brot, Es thut dem Menschen, thut dem Thiere Noth: Gefundes Bolf erfranket im Entbehren: Welch ein Verdienst, es reichlich zu gewähren!

Bezeichnet nun den weitgevierten Schacht, Und wagt euch kühn zum Abgrund tiefster Nacht: Vertraut mir, daß ich Schatz zu Schätzen häuse! Nun frisch ans Werk und muthig in die Teuse!

#### Cechnik.

Nur nicht so rasch und unbedacht gethan! Mit Hack und Spaten kommt ihr kühnlich an; Wie könnt ihr euch so wunderlich behaben Als wolltet ihr des Nachbarn Weinberg graben? Doch wenn dein Blick in solche Tiefen drang, So nute schnell was unstrer Kunst gelang!

Nicht meinem Wit ward folche Gunft bescheert, Zwei Götterschwestern haben mich belehrt: Physik voran, die jedes Element Berbinden lehrt, wie sie est erst getrennt; Das Unwägbare hat für sie Gewicht, Und aus dem Wasser lockt sie Flammenlicht, Läßt Unbegreisliches dann sichtbar sehn Durch Zauberei im Sondern, im Verein.

Doch erst zur That erregt ben tiefsten Sinn Geometrie, die Allbeherrscherin: Sie schaut das All durch Sin Gesetz belebt, Sie mißt den Raum, und was im Raume schwebt; Sie regelt streng die Kreise der Natur, Hiernach die Bulse deiner Taschenuhr; Sie öffnet geistig gränzenlosen Kreis Der Menschenhände kümmerlichstem Fleiß.

Uns gab sie erst ben Hebel in die Hand, Dann ward es Rad und Schraube dem Verstand; Ein leiser Hauch genügt der steten Regung, Aus Füll und Leere bildet sie Bewegung; Bis mannigsaltigst endlich unbezirkt Nun Kraft zu Kräften überschwenglich wirkt.

Bon Höh und Breite sprach ich schon zu viel, Einfachstes Werkzeug gnüge bir zum Ziel! Den Eisenstab ergreife, ber gekrönt Mit Fall nach Fall ben harten Stein verhöhnt, Und so mit Fleiß, Genauigkeit und Glück Erbohre dir ein reichliches Geschick!

Geleistet ists! Du bringst im britten Jahr Dem Herrn bes Lands willsommne Gabe bar.

#### Onome.

Auch ich entfage nun bem alten Trut; Was ich verheimlicht, seh bem Bolf zu Rut!

#### Geognofie.

Und wenn ich einsam im Gebirg verweilt, Hat doch mein Geist den tiefsten Wunsch ereilt.

#### Cednik.

Bethätigt weiter glückliche Bereitung An dieses Tages günftger Borbedeutung!

### Belters fiebzigfter Geburtstag,

gefeiert von

#### Bauenden, Dichtenden, Singenden

am 11. December 1828.

Kanende. Chor.
Schmückt die priesterlichen Hallen, Ebler Harmonie errichtet, Heut dem Manne zu Gefallen, Der sein Leben euch verpflichtet.
Solo.

Waget laut und klar zu nennen Sein Bemühen, seine Tugend; Denn ein herzlich Anerkennen Ift bes Alters zweite Augend. Bingende. Chor.

Füllt die wohlgeschmüdten Hallen Laut mit festlichen Gesängen, Und in Chören laßt erschallen, Wie sich die Gefühle brängen.

Solo.

Laßt uns fräftiglich erstärken Des Berdienten neues Leben; Mag ein Jüngling wohl vermerken, Sich bei Zeiten zu erheben.

Dichtende. Recitativ.

Froh tret ich ein, und wohl weiß ich zu schätzen Bas ihr, so nah mit meinem Thun verwandt, Zu dieses Tages sestlichem Ergetzen Bon Herrlichkeit umher gebannt.

Kühn barf ich mich nach jeber Sette wenben, So herrlich seh, so festlich seh ber Ort; Doch bricht hervor und glänzt nach allen Enden Der Freundschaft wie der Liebe heilig Wort.

#### Dichtende. Arie.

Die Blumen gepflegt und gehütet, Ihm bracht ich sie oft zum Strauß, Wie frisch man ber Liebsten sie bietet; Sie nahmen sich zierlich aus. Dann erst begann es zu büften, Da hob ein frischer Flor Zu leichten Aethers Lüften In Tönen sich hervor.

Banende. Solo.

hat er uns früh gepfleget, Wir gründeten sein haus.

Singende. Golo.

Wie er uns täglich heget, Wir füllens freudig aus. Bu Drei.

Nun erst beginnts zu buften, Nun hebt ein frischer Flor Zu leichten Aethers Lüften In Tönen sich empor.

Dichtende. Golo.

Blit und Schlag Am klaren Tag Unterbricht Freud und Licht.

Banende.

Finsterniß und Nebelschauern Hingegeben unbewußt, Und von tiefgefühltem Trauern Nähret sich die hohe Brust.

Bingende.

Melobien, so hehr', so schöne, Dringen aus der finngen Brust; Ach! es sind nur Trauertöne, Bittre Klagen ob Berlust.

Dichtende. Golo.

Wie wenig, wir Geschäftigen, Bermochten wir alsbann! Er weiß sich selbst zu fräftigen, Er ist, er steht ein Mann!

Banende.

Er fteht,

Bingende.

Er fteht,

Bauende.

Er ist,

Singende.

Er ist,

Alle.

Ift unser Mann!

Dichtende. Arie mit Chor. Was braucht es weiter!
Wir fingen heiter,
So wie am Anfang,
So auch am Ende,
Daß jeder Jahrgang
Sich rein vollende!
Sein Thun und Lassen
In eins zu fassen
Gönn ihm das Glück!

Bauende, Dichtende, Singende.

Bu brei ober vier. Dankbar ewig klar und helle Fließe segnend unser Sang! Doch an solcher Freuden Schwelle Weilten wir schon alzulang.

#### Alle.

Dank: und lieb: und wonnereiche, Auserwählte treue Schar, Schlinget eure Lorbeerzweige Dreifach um bas würdge Haar!

# Tischlied

ju Belters fiebzigftem Geburtstage.

Lasset heut am ebeln Ort Ernst und Lust sich mischen, Geist an Herzen, Ton am Wort Feierlichst erfrischen! Froh genießet eurer Lage! Denn man sett nicht alle Tage Sich zu solchen Tischen. Ein bebeutend ernst Geschick Waltet übers Leben, Denn es nimmt der Augenblick Was die Jahre geben. Ist so manches Gut zerronnen, Hat uns mehr und mehr gewonnen Männlich kühn Bestreben.

Doch an Lethes Labetrank Darf es heut nicht fehlen! Treu Gefühl und frommer Dank Walte burch die Seelen! Lasset ewge Harmonieen Bald sich suchen, bald sich fliehen Und zuletzt vermählen.

Unser Mann, er that ja so; Leb er brum! er lebe! Werbe seiner Säle froh, Daß er nehm und gebe; Wie bisher, im Allerbesten, Sich zu Tag: und Jahressesten Uns zu Lieb er strebe!

### Der Kölner Mummenschang.

Fastnacht 1825.

Da das Alter, wie wir wiffen, Richt für Thorheit helfen kann; Wär es ein gefundner Biffen Einem heitern alten Mann,

Daß am Rhein, bem viel beschwommnen, Mummenschar sich zum Gefecht Rüstet gegen angekommnen Feind, zu sichern altes Recht. Auch bem Weisen fügt behäglich Sich die Thorheit wohl zur Hand; Und so ist es gar verträglich, Wenn er sich mit Euch verband.

Selbst Erasmus ging den Spuren Der Moria scherzend nach, Ulrich Hutten mit Obscuren Derbe Lanzenkiele brach.

Löblich wird ein tolles Streben, Wenn es kurz ift und mit Sinn; Heiterkeit zum Erbeleben Set bem flüchtgen Rausch Gewinn!

Häufet nur an diesem Tage Kluger Thorheit Bollgewicht, Daß mit uns die Nachwelt sage: Jahre sind ber Lieb und Pflicht!

## Bu Chaers Inbelfeft,

ben 14. Mai 1824. 1

Wer müht sich wohl im Garten bort Und mustert jedes Beet? Er pflanzt und gießt und spricht kein Wort, So schön auch alles steht. Was er gepfropft und oculirt Mit sichrer, kluger Hand, Das Bäumchen zart ist anspalirt Nach Ordnung und Verstand.

Doch sagt mir was es heißen soll? Warum ist er so still? Man sieht, ihm ist ber Kopf so voll, Daß er was andres will. Genug ihm wird nicht wohl bahier, Ich fürcht, er will babon, Er schreitet nach der Gartenthür Und draußen ist er schon.

Im Felbe giebts genug zu thun, Wo ber Befreite schweift; Er schaut, studirt und kann nicht ruhn Bis es im Ropfe reift.
Auf einmal hats der Biedre los Wie er das Beste kann:
Richt ruhen soll der Erdenkloß, Am wenigsten der Mann!

Der Boben rührt sich ungesäumt Im Wechsel jedes Jahr, Ein Feld so nach dem andern keimt Und reift und fruchtet bar; So fruchtets auch von Geist zu Geist, Und nutt von Ort zu Ort. Gewiß ihr fragt nicht wie er heißt; Sein Name lebe fort!

## Erwiederung der Jeier meines fiebzigften Geburtstages. 2

Sah gemalt, in Golb und Rahmen, Grauen Barts, ben Ritter reiten, Und zu Pferd an seinen Seiten An bie vierundzwanzig kamen; Sie zum Thron bes Kaisers ritten, Wohlempfangen, wohlgekitten, Derb und kräftig, holb und schicklich: Und man pries ben Bater glücklich.

Sieht ber Dichter nah und ferne Söhn und Töchter, lichte Sterne, Sieht sie alle wohlgerathen, Tüchtig, von geprüften Thaten, Freigesinnt, sich selbst beschränkenb, Jmmerfort das Rächste benkend; Thätig treu in jedem Kreise, Still beharrlich jeder Weise; Nicht vom Weg, dem graden, weichend, Und zulett das Ziel erreichend. Bring er Töchter nun und Söhne, Sittenreich, in holder Schöne, Bor den Bater alles Guten, In die reinen himmelsgluthen, Mitgenossen erwger Freuden! — Das erwarten wir bescheiden.

## Der Frau von Biegefar geb. von Stein,

jum Geburtstage. 3

Bwar die vierundzwanzig Ritter Ehren wir in allen Fällen; Doch auch Fräulein find nicht bitter, Wenn sie sich dazwischen stellen.

Heute laffet mich beachten Solche lieblichsten Bereine, Wenn fie bunte Reihe machten Die Ziegefar und bie Steine.

Kämen sämmtlich angezogen Dieser Stämme frohe Lichter, Würden Könige gewogen Und begrüßten sie die Dichter. Und besonders aber Eine, Welche wir zu segnen kamen. Freunde nennen Sie die Rleine; Sie verdient gar viele Namen.

## Berrn Geheimerath von Frankenbergs Inbilanm

am 2. Januar 1815.

Hat ber Tag sich kaum erneuet, Bo uns Winterfreude blühet, Jebermann sich wünschend freuet, Wenn er Freund' und Gönner siehet.

Sagt, wie schon am zweiten Tage Sich ein zweites Fest entzündet? Hat vielleicht willkommne Sage Baterland und Reich gegründet?

Saben sich die Allgewalten Endlich schöpferisch entschieben, Aufzuzeichnen, zu entfalten Allgemeinen ewgen Frieden?

Nein! — Dem Bürdigen, dem Biebern Binden wir vollsommne Kränze, Und zu aller Art von Liebern Schlingen sich bes Festes Tänze.

Selbst bas Erz erweicht sich gerne, Wundersam ihn zu verehren; Wer ihr auch aus ber Ferne, Laßt zu seinem Preise hören!

Er, nach langer Jahre Sorgen, Wo der Boben oft gebidmet, Sieht nun Fürst und Bolk geborgen, Dem er Geist und Kraft gewidmet. Die Gemahlin, längst verbunden Ihm als treulichstes Geleite, Sieht er auch, der tausend Stunden Froh gebenk, an seiner Seite.

Leb er so, mit Junglingekräften Immer herrlich und vermögsam, In den wichtigsten Geschäften Heiter klug und weise regsam,

Und in seiner Trauten Kreise Sorgenfrei und unterhaltend, Eine Welt, nach seiner Weise, Nah und fern umber gestaltend.

## Erwiederung der festlichen Gaben,

angelangt von Frankfurt nach Weimar ben 28. August 1830.

Melobie. Laffet beut im ebeln Rreis 2c,

Pflegten wir krhstallen Glas
Rasch mit Schaum zu füllen,
Und mit Maß und ohne Maß
Durst und Lust zu stillen;
Reicht man jetzt dem heitern Zecher
Silberns, reich verzierten Becher,
Scheint es gar bedenklich.

Warb auch alt: und junger Wein Reichlich hergespenbet, Wie die Fülle sich vom Main Norden zugewendet: Euern Frohsinn im Behagen Sollen wir in guten Tagen Dankbar mitgenießen. Werbe Silber, werbe Gelb, Wie sichs ziemt, verehret; Bleibe guter Geist euch holb, Der im Stillen lehret: Sich ans Reine zu gewöhnen, Und im Echten, Guten, Schönen Recht uns einzubürgern.

#### Den verehrten

# Achtzehn Frankfurter Sestfreunden

am 28. August 1831.

Heitern Weinbergs Lustgewimmel, Fraun und Männer, thätig, bunt, Laut ein fröhliches Getümmel, Macht ben Schatz ber Rebe kund.

Dann, der Kelter trübes Fließen Abgewartet, hellen Most, Jahresgabe zu genießen, Hoffnungsreiche Lebenskost.

Doch im Keller wirds bebenklich, Dem Gefäß entquillt ein Schaum, Und erstickend ziehn verfänglich Dünfte durch den düstern Raum.

Sole Kraft in sich bewahret Wächst im Stillsten unvermerkt, Bis, gesteigert und bejahret, Sie des Freundes Fest verstärkt.

Großes, redliches Bemühen Emfig still sich förbern mag; Jahre kommen, Jahre kliehen, Freudig tritt es auf zum Tag. Rünfte so und Wiffenschaften Burden ruhigsernst genährt, Bis die ewig Musterhaften Endlich aller Welt gehört.

# Coaft 3nm 28. August 1820

beim atademischen Gaftmahl auf ber Rofe.

Wo Jahr um Jahr die Jugend sich erneut, Ein frisches Alter würdge Lehre beut, Wo Fürsten reichlich hohe Mittel spenden, Was alles kann und wird sich da vollenden, Wenn jeder thätig, froh, an seinem Theil! Heil jedem Einzelnen! bem Ganzen Heil!

## Coaft zum Landtage.

Das Wohl bes Einzelnen bebenken, Im Ganzen auch das Wohl zu lenken, Welch wünschenswerthester Berein! Den guten Wirth beruft man zum Berather, Ein jeder seh zu Hause Bater, So wird ber Fürst auch Landesvater sehn.

# An Personen,

Bufdriften und Erinnerungsblätter.

1 .

### Dem Bergog Karl Anguft,

bei beffen Besuch auf bem von Steinischen Rittergute Rochberg überreicht von Goethe, in ber Berkleibung eines Landmanns.

(Etwa 1778.)

#### Durchlauchtigster!

Es nabet sich Ein Bäuerlein bemüthiglich, Da Ihr mit Euerm Rog und heer Bum Schloffe thut ftolziren fehr. Gebt auch mir einen gnäbigen Blid: Das ift schon Unterthanen Glud; Denn Baus und Sof und Freud und Leib hab ich schon seit geraumer Zeit. Saben Euch fofern auch lieb und gern, Wie man eben lieb hat seinen Berrn, Den man wie unfern Berr Gott nennt, Und ihn auch meistens nicht besser kennt. Geb Euch Gott allen guten Segen, Nur laßt Euch fenn uns angelegen; Denn wir bäuerisch treues Blut Sind doch immer Guer beftes Gut, Und könnt Euch mehr an uns erfreun Als an Pferben und Stuterein. Dieg reich ich Euch im fremben Land, Bliebe Euch übrigens gern unbefannt. Bieht ein und nehmet Speif und Kraft Im Raubericblok in ber nachbaricaft.

Wo eine gute Fee regiert, Die einen golbnen Scepter führt, Und um sich eine kleine Welt Mit holbem Blick beisammen hält.

Seb. Simbel.

#### An den Bergog Karl Anguft.

Abschied

im Ramen ber Engelhäufer Bäuerinnen.

1786.

Ift es benn wahr was man gesagt? -Dem lieben Simmel feps geflagt! -Berläffest Du die Ronigestadt, Die Dir so viel zu banken hat? Denn bis zu uns nach Engelhaus Erschallet lang Dein Ruhm beraus, Daß Deine Freundlichkeit und Gnab Allen breifach gefegnet bas Bab: Denn nicht ber Bole freut fich Dein, Es freut fich nicht ber Jub allein; Es freut fich Dein auch jeber Chrift, Daß Du fo milb gewesen bift. Und wer bas nicht erkennen wollt', Für einen Beiben gelten follt'. Doch bie nach Dir am meiften schaun, Sind gewiß alle icone Fraun, Die Du, o ebler Brunnengaft! Löblich und fein gewartet baft: Die beifen alle mit Berbruk Aufs Muß als eine barte Rug. Es scheinet ihnen alles alt, Das Theil zu weit, ber Sprubel falt;

Ein Strom aus ibren Augen quillt. Der ärger als bie Tevel schwillt; Und flöß' ber Strom ben Berg hinauf, Er bielte Dich im Reisen auf. In beren Ramen fteben wir, Bon Engelhaus die Nomphen, bier, Und wünschen Dir jur frühen Zeit Bon allen Beiligen bas Geleit. So viel Ranonenschusse geschwind Borm Elephanten gefallen finb. So manchen Kall G.... p erzählt Und feuscher Frauen Ohren qualt. So manche Collatichen man früh und spat Bei bem Rurfürften gebaden hat, So vielen Segen nimm mit fort Bon bem beilfamen schönen Ort; Und wie vom heißen Sprudel-Trieb Dir niemals was im Leibe blieb, So lag in Deines Bergens Schrein Die Freunde besto fester seyn!

#### Bueignung

an

# Pringeffin Caroline von Sachfen-Weimar-Eisenach

(fpater bermablte Grbgrofbergogin von Redlenburg - Schwerin).

October 1807.

Diefes Stammbuch, wie mans auch nimmt, Bar eigentlich für 'nen Studenten bestimmt, Der es, auf akademischen Pfaden, Sich wählen sollt aus Hertels Laden; Bie ichs benn auch — nicht guter Ding' — Aus der hübschen Frau Hertel Hand empfing. Denn guter Dinge konnt ich nicht sehn: Wir waren schon in den October hinein, Und Preußische Scharen alzumal Zertrappelten uns Berg und Thal, Und damals war noch nichts verloren.

Ich fraute mir aber hinter ben Ohren Und setzte mich, wie vor alter Zeit, Wieder an des Thales Wirklichkeit, Und wollte kühnlich mich erdreisten, Un der Saale das auch zu leisten Was an der Tepel ich trieb im Spiel; Das war nun freilich gar nicht viel.

Raum hatt ich aber ein paar Pappeln gezeichnet Und ein paar Berge mir angeeignet, Da brach die Sündflut auf einmal herein: Es hätte nicht können schlimmer sehn.

Wie aber nach dem jüngsten Gericht,
Was vorgeschah, auch wieder geschicht,
Und über Wolken und unter Flammen
Freunde und Feinde kommen zusammen,
Und überall im höchsten Chor Jeder Heilige, nach wie vor, Hebt und trägt sein Marterinstrument,
Woran man ihn allein erkennt:
So werd ich auch wohl in Abrahams Schooß Bleistift und Pinsel nicht werden loß;
Bei vieler Lust und wenig Gaben
Werd ich doch nur gekrikelt baben.

Doch seh dem allen wie es seh, Kein Blatt im Buch ift überlei, Auf beiden Seiten manche beschrieben Und so nichts weiter übrig blieben Ms baß Du glaubst, das viele Papier, Was auch brauf stehe, gehöre Dir. Und dazu hast Du Fug und Macht, Immer war Dein dabei gedacht. So steht Dein Bild auch klar und glatt In unserm Herzen auf jedem Blatt, Und Liebe bleibt zu unserm Gewinn Ein bester Zeichner als ich bin.

#### Ihro Raiferlichen Soheit

# der fran Erbgroßherzogin von Sachfen-Weimar-Gifenach.

Bu würdiger Umgebung Deines Bilbes, Wie es mir immerfort im Geiste waltet, Wählt ich in Tagen, wo der Frühling schaltet, Des Gartens Blumen, Blumen des Eefildes.

Dann schien ber Rand des Achilleischen Schildes, So reich er war, nicht reich genug gestaltet; Ja, würd ein Purpurteppich umgefaltet, Darauf gesä't der Sterne blendend Mildes.

Nun aber wird ein zierlich heft geschmudet, Ein treuer Diener widmets Deiner Hoheit, Und Du vergönnest mir die erste Weihe.

Wie fprech ich aus, wie fehr mich bas beglücket! Jest fühl ich erft in neubelebter Frobbeit: Die fconften Kranze winden Lieb und Treue.

### Derselben zum Geburtstage

am 16. Februar 1812.

Wer Marmor hier und Erz und Elfenbein erblickt, Und was noch sonft von Stoff die eble Kunst beschickt, Der denkt: Wie möchten wir mit emsigem Fleiß Und treuem Sinn das alles umgestalten, In tausend Bildern Ihren hohen Preis Und unsre Liebe zu entfalten!

> Die Blumen, in ben Wintertagen, Berfammeln froh fich hier zu hauf, Mit heitern Bliden uns zu fagen: An Ihrem Fest blüht Alles auf.

#### Dem 30. Januar 1814,

bem Geburtstage ber Großherzogin Louise.

(Bei Anwesenheit ber Raiferin Glifabeth, Gemablin Alexanders I.)

Bon Often will bas holbe Licht Run glänzend uns vereinen, Und schönre Stunden fänd es nicht Als biesem Tag zu scheinen.

Borüber führt ein herrliches Geschid Erhabne Helben, hochverehrte Frauen; Run fesselt uns bes heutgen Tages Glüd, Als Bleibende Dich unter uns zu schauen. Soll auch bas Wort sich hören lassen? Der Tag ist schön, ber Raum ist klein; So mag bie Inschrift kurz sich sassen: Ein Herz wie alle, sie sind Dein.

#### Bum 2. Februar 1824,

bem Geburtstage bes Erbgroßherzogs Rarl Friedrich.5

Man ist gewohnt, baß an ben höchsten Tagen Jum Herrscherthum sich alle Bölkerschaften Rach eigner Weise zuversichtlich wagen, Mag seltsam auch ber Schmud an ihnen haften; Wie benn bas Aeußre seh von Pelz und Kragen, Man sieht hindurch die innern Eigenschaften: hier bringt nun ein Corsar, zum Schein verwegen, Einsiedlerischer Zelle stillen Segen.

# Ihro Kaiserlichen Hoheit Großfürftin Alexandra.

Der Frühling grünte zeitig, blühte froh Narciss und Tulpe, bann die Rose so; Auch Früchte reiften mit gedrängtem Segen Der nah: und nähern Sonnengluth entgegen; Sie zierten wechselnd längst ersehnte Zeit Und schmeichelten der tiefsten Einsamkeit. Da stellte sich dem Hocherstaunten dar Ein hehrer Fürst und Jugend Paar um Paar, So gut als lieb, ehrwürdig und erfreulich; Der innre Sinn bewahret sie getreulich, In Frühlings,: Sommer:, Herbst: und Wintertagen Die holden Bilder auf und ab zu tragen. So kann er dann, bei solcher Sterne Schein, Auch wenn er wollte, niemals einsam sehn.

### Dem Großherzog Karl Anguft

am Beihnachtsabenb 1822,

mit einer Cammlung Gebichte auf bie Grunbung ber neuen Burgericule.?

Bäume leuchtend, Bäume blendend, Neberall das Süße spendend, In dem Glanze sich bewegend, Alt: und junges Herz erregend — Solch ein Fest ist uns bescheeret, Mancher Gaben Schmud verehret; Staunend schaun wir auf und nieder, Hin und her und immer wieder.

Aber, Fürst, wenn Dirs begegnet, Und ein Abend so Dich segnet, Daß als Lichter, daß als Flammen Bor Dir glänzten allzusammen Alles, was du ausgerichtet, Alle, die Du Dir verpflichtet: Mit erhöhten Geistesblicken Fühltest herrliches Entzücken.

# Demfelben

jum neuen Jahre 1828.

Fehlt ber Gabe gleich das Neue, Seh das Alte nicht veraltet, Wie Verehrung, Lieb und Treue Immer frisch im Busen waltet.

Seh auch noch so viel bezeichnet, Was man fürchtet, was begehrt, Nur weil es bem Dank sich eignet, Ift bas Leben schäpenswerth.

#### Ihro Soheit

# der Pringeffin Marie von Sachfen-Weimar-Gifenach.

Mit Raphaels Gartnerin.

Bum 3. Februar 1820.

Sanftes Bilb bem sanften Bilbe Unsrer Fürstin widmet sich: Solche Ruhe, solche Milbe Immersort umschwebe Dich!

Denn ein äußerlich Zerstreuen, Das sich in sich selbst zerschellt, Forbert inneres Erneuen, Das ben Sinn zusammenhält.

Aus bem bunten Weltbeginnen Benbe Deinen holben Blid So vertrauenvoll nach innen Bie aufs heilige Bilb zurud.

#### Ihro Hoheit

# der Pringeffin Anguste von Sachsen-Weimar-Eisenach.

Mit Elgheimers Morgen.

Aurora, jum 30. September 1820.8

Alle Pappeln, hoch in Lüften, Jeder Strauch in seinen Düften, Alle sehn sich nach Dir um; Berge schauen dort herüber, Leuchten schön und jauchzten lieber; Doch ber schöne Tag ist stumm.

Lust:Schalmeien will man hören, Flöten, Hörner und von Chören Alles, was nur Freude regt. Selbst an seiner strengen Kette Springt das Freundchen um die Wette Immer hin und her bewegt.

Und so täuschen wir die Ferne, Segnen alle holden Sterne, Die mit Gaben Dich geschmudt. Reue Freude, neue Lieber Grüßen Dich! erscheine wieder, Denn der neue Frühling blickt.

#### Einer hohen Reisenden.

(Rurpringeffin Augufte von Beffen.)

Karlsbab im Juli 1808.

Bohin Du trittst, wird uns verklärte Stunde, Dir leuchtet Klarheit frisch vom Angesicht, Bom Auge Gutheit, Lieblickeit vom Munde, Aus Bolken bringt ein reines himmelslicht. Der Ungeheuer Schwarm im hintergrunde, Er brängt, er broht, jedoch erschreckt Dich nicht, Wie Du mit Freiheit unbesangen schreitest, Das herz erhebst und jeden Geist erweitest.

So wanbelft Du, Dein Ebenbild zu schauen, Das majestätisch uns von oben blickt, Der Mütter Urbild, Königin ber Frauen: Ein Wunderpinsel hat sie ausgebrückt. Ihr beugt ein Mann, mit liebevollem Grauen, Ein Weib die Knie', in Demuth still entzückt; Du aber kommst, ihr Deine Hand zu reichen, Als wärest Du zu Haus bei Deines Gleichen.

Doch schreite weiter, was auch hier sich finde, Zum Lande hin, dem doch kein andres gleicht, Wo uns Natur befreit, wie Kunst auch binde, Der Geist sich stählt, wenn sich das Herz erweicht, Bor stillem Schaun so Zeit: als Bolksgewinde Zum Abgrund wallt, zur Himmelshöhe steigt: Dorthin gehörst Du, die Du schaffend strebest, Die Trümmer herstellst, Todtes neu belebest.

Führ uns indes durch blumenreiche Matten, Am breiten Fluß durchs wohlbekannte Thal, Bo Reben sich um Sonnenhügel gatten, Der Fels Dich schützt vor mächtgem Sonnenstrahl: Genieße froh der engen Laube Schatten, Der reinen Milch unschuldig würdges Mahl, Und hier und dort vergönn an Deinen Blicken, An Deinem Wort uns ewig zu entzücken!

#### An Bachariä.

Schon wälzen schnelle Räber rasselnd sich und tragen Dich von dem unbeklagten Ort Und angekettet fest an deinen Wagen Die Freuden mit Dir fort.

Du bist uns kaum entwichen, und schwermüthig ziehen Aus dumpfen Höhlen (denn dahin Flohn sie bei Deiner Ankunst, wie vorm Glühen Der Sonne Nebel sliehn)

Berdruß und Langeweile. Wie die Sthmphaliden Umschwärmen sie den Tisch und sprühn Bon ihren Fittichen Gift unserm Frieden Auf alle Speisen hin. Wo ift, sie zu verscheuchen, unser gütger Retter, Der Benus vielgeliebter Sohn, Apollens Liebling, Liebling aller Götter! Lebt er? ist er entslohn?

O gäb er mir die Stärke, seine mächtge Leier Zu schlagen, die Apoll ihm gab! Ich rührte sie, dann flöhn die Ungeheuer Erschreckt zur Höll hinab.

D leih mir, Sohn ber Maja, beiner Fersen Schwingen, Die du sonst Sterblichen geliehn! Die reißen mich aus diesem Elend, bringen Mich zu ber Ocer hin;

Dann folg ich unerwartet ihm am Flusse, Allein, so wenig staunet er, Als ging ihm, angeheftet seinem Fuße, Sein Schatte hinterher.

Bon Ihm bann unzertrennlich wärmt ben jungen Bufen Der Glanz, ber glorreich ihn umgiebt; Er liebet mich: bann lieben mich die Musen, Weil mich ihr Liebling liebt.

## An Mademoiselle Gefer gn Leipzig.

Frankfurt am 6. November 1768.

Mamfell!

So launisch wie ein Kind, das zahnt, Bald schüchtern wie ein Kausmann, den man mahnt, Bald still wie ein Hennonist, Und sittig wie ein Mennonist, Und folgsam wie ein gutes Lamm, Bald lustig wie ein Bräutigam, 13

Leb ich, und bin halb krank und halb gefund, Am ganzen Leibe wohl, nur in dem Halfe wund; Sehr migbergnügt, daß meine Lunge Nicht so viel Athem reicht, als meine Zunge Zu manchen Zeiten braucht, wenn sie mit Stolz erzählt, Was ich bei Euch gehabt, und was mir jett hier fehlt.

Da sucht man nun mit Macht mir neues Leben Und neuen Muth und neue Kraft zu geben; Drum reichet mir mein Doctor Medicinä Extracte aus der Cortex Chinä, Die junger Herrn erschlaffte Nerven Un Augen, Fuß und Hand Aufs neue stärken, den Berstand Und das Gedächtniß schärfen.

Besonders ist er drauf bedacht, Durch Ordnung wieder einzubringen Was Unordnung so schlimm gemacht, Und heißt mich meinen Willen zwingen: "Bei Tag und sonderlich bei Nacht Nur an nichts Reizendes gedacht!"

Welch ein Befehl für einen Zeichnergeist, Den jeder Reiz dis zum Entzücken reißt! Des Boucher's Mädchen nimmt er mir Aus meiner Stude, hängt dafür Mir eine abgelebte Frau Mit riesigem Gesicht, mit haldzerbrochnem Zahne, Bom fleißig kalten Gerhard Dow An meine Wand, langweilige Tisane Setzt er mir statt des Weins dazu. O sage Du, Kann man was Traurigers erfahren? An Körper alt und jung an Jahren Halb siech und halb gesund zu sehn? Das giebt so melancholsche Laune,

Und ihre Pein Bürd ich nicht los, und hätt ich sechs Alraune. Was nütte mir ber ganzen Erbe Gelb? Kein franker Mensch genießt die Welt.

Und bennoch wollt ich gar nicht flagen (Denn ich bin schon im Leiden seibet) Hätt ich nur das was uns die Plagen, Die Last der Krankheit zu ertragen, Mehr Kraft als selbst die Tugend giebt: Beikürzung grauer Regenstunden, Balsamsches Pflaster aller Wunden, Gesellschafts-Geister, die man liebt.

Bwar hab ich hier an meiner Seite Beständig rechte gute Leute, Die mit mir leiden, wenn ich leide: Sie sorgen mir für manche Freude, Es sehlt mir nur an mir, um recht beglückt zu sehn; Und dennoch kenn ich niemand, der die Rein Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh Mit einem Blick der Seele schenkt, wie Du.

Ich kam zu Dir, ein Todter aus dem Grabe, Den bald ein zweiter Tod zum zweitenmal begräbt; Und wem er nur einmal recht nah ums Haupt geschwebt, Der bebt
Bei der Erinnerung gewiß so lang er lebt.
Ich weiß wie ich gezittert habe;
Doch machtest Du mit Deiner süßen Gabe
Ein Blumenbeet mir aus dem Grabe,
Erzähltest mir, wie schön, wie kummerfrei,
Wie gut, wie süß Dein selig Leben seh,
Mit einem Ton von solcher Schmeichelei,
Daß ich was mir das Elend jemals raubte,
Weil Du's besaß'st, selbst zu besigen glaubte.
Zufrieden reist ich fort, und was noch mehr ist, froh,
Und ganz war meine Reise so.

Ich kam hieher, und fand das Frauenzimmer Ein bischen — ja man sagts nicht gern — wie immer; G'nug! bis hieher hat keine mich gerührt.
Iwar sag ich nicht, was einst Herr Schieb'ler Bon Hamburgs Schönen prädicirt;
Doch bin ich auch ein starker Grübler,
Seitdem Ihr Mädchen mich verführt,
Die ich wohl schwerlich je vergesse:
Und da begreifst Du wohl, daß jede leicht verliert,
Die ich nach Euerm Maßstab messe.
Du lieber Gott! an Munterkeit ist hie,
An Einsicht und an With Dir keine einzge gleich,
Und Deiner Stimme Harmonie,
Wie käme die heraus ins Reich!

So ein Gespräch wie unsers war im Garten, Und in der Loge noch, mit diesem seltnen Zug, So ausgeweckt und doch so klug, Ja darauf kann ich warten! Bin ich bei Mädchen launisch froh, So sehn sie sittenrichtrisch strässlich; Da heißts: Der Herr ist wohl aus Bergamo? Sie sagens nicht einmal so höflich. Zeigt man Verstand, so ist auch das nicht recht; Denn will sich einer nicht bequemen, Des Grandisons ergebner Knecht Zu sehn, und alles blindlings anzunehmen, Was der Dictator spricht, Den lacht man aus, den hört man nicht.

Wie sehd Ihr nicht so gut, so Such zu bessern willig, Auf eigne Fehler streng und gegen fremde billig! Und zum Gefallen unbemüht, Ist niemand, den Ihr nicht gewännet. Ah, man ist Guer Freund, so wenig man Euch kennet, Man liebt Euch eh man sichs versieht. Mit einem Mädchen hier zu Lande Ists aber ein langweilig Spiel; Zur Freundschaft fehlts ihr am Verstande, Zur Liebe fehlts ihr am Gefühl.

Drauf ging ich ganz gewiß, hätt ich nicht so viel Laune, Bräch ich mir nicht gar manche Lust vom Zaune, Lacht ich nicht da, wo keine Seele lacht, Und dächt ich nicht, daß Ihr schon oft an mich gedacht. Ja, denken müßt Ihr oft an mich, daß sage Ich Euch, besonders an dem Tage, Wenn Ihr auf Euerm Landgut sehd, Dem Ort, der mir so manche Plage Gemacht, dem Ort, der mich so sehr erkreut. Doch Du verstehst mich nicht, ich will es Dir erklären, Ich weiß doch, Du verzeihst es mir: Die Lieder, die ich Dir gegeben, die gehören Als wahres Sigenthum dem schönen Ort und Dir.

Benn mich mein böses Mäbchen plagte, Benn ber Verdruß mich aus den Mauern jagte, Bar ich verwegen g'nug und wagte Dich aufzusuchen eh es tagte, Auf Deinen Feldern, die Du liebst, Die du mir so oft so schön beschriebst.

Da ging ich nun in Deinem Paradiese, In jedem Holz, auf jeder Wiese, Am Fluß, am Bach, das hoffende Gesicht Bom Morgenstrahl geschmückt, und sucht' und — fand Dich nicht.

Dann schlug ich, angereizt von launischem Berdrusse, Den armen Frosch am sonnbestrahlten Flusse, Dann jagt ich rings umher und sing Bald einen Reim, bald einen Schmetterling.

Und mancher Reim und mancher Schmetterling Entging

Der ausgestreckten Hand, die mitten In ihrem Haschen stille stand, Wenn aus dem Wald von Stimmen oder Tritten Den Schall mein lauschend Ohr empfand.

Am Tage sang ich biese Lieber,
Am Abend ging ich wieder heim,
Nahm meine Feder, schrieb sie nieder,
Den guten und den schlechten Reim.
Oft kehrt ich noch mit immer schlechterm Glücke
Auf die fatale Flur zurücke
Bis mir zuletzt das günstige Geschicke
Noch einen Tag, den ich nicht hosste, gab.
Doch ich genoß sie kaum, die süßen letzten Stunden,
Sie waren gar zu nah am Grab.
Ich sage nicht was ich empfunden;
Denn mein prosaisches Gedicht
Stimmt diesesmal sehr zur Empfindung nicht.

Du haft die Lieber nun und, zur Belohnung, Für alles, was ich für Dich litt,
Besuchst Du Deine selge Wohnung,
So nimm sie mit,
Und sing sie manchmal an den Orten
Mit Lust, wo ich aus Schmerz sie sang;
Dann denk an mich und sage: Dorten
Um Flusse wartete er lang,
Der Urme, der so oft mit ungewognem Glücke
Die schönen Felder fühllos sah!
Käm er in diesem Augenblicke —
Eh nun, jest wär ich da.

Jest, bächt ich nun, wars hohe Zeit zum Schließen; Denn wenn man so zwei Bogen Reime schreibt, Da wollen sie zuletzt nicht fließen. Doch warte nur, wenn mich die Laune treibt, Und beine Gunst mir sonst versichert bleibt, So schreib ich Dir noch manchen Brief wie biesen. Willst Du mir die Geschwister grüßen, So schließe Richtern auch mit ein. Leb wohl! Und wird das Glück Dein Freund beständig sehn, Wie ich, so wirst du stets des schönsten Glücks genießen.

### Auf einen Baum

in bem Balbchen bei Sefenheim.

Dem Himmel wach entgegen Der Baum, ber Erbe Stolz! Ihr Wetter, Stürm und Regen, Berschont bas heilge Holz! Und soll ein Name verberben, So nehmt die obern in Acht! Es mag der Dichter sterben, Der diesen Reim gemacht.

#### Griederike.

Jetzt fühlt ber Engel, was ich fühle; Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele, Und sie ist nun von Herzen mein. Du gabst mir, Schickal, diese Freude, Nun laß mich morgen sehn wie heute, Und lehr' mich, ihrer würdig sehn!

### Nach Sefenheim.

Ich komme bald, ihr goldnen Kinder! Bergebens sperret uns der Winter In unfre warmen Stuben ein. Wir wollen uns zum Feuer setzen, Und tausenbfältig uns ergetzen, Uns lieben wie die Engelein.

Wir wollen kleine Kränzchen winden, Wir wollen kleine Sträußchen binden, Wir wollen kleine Kinder sehn.

#### Heber Tifch.

Nun fitt ber Ritter an dem Ort, Den ihr ihm nanntet, lieben Kinder. Sein Pferd ging ziemlich langsam fort, Und seine Seele nicht geschwinder.

Da fit ich nun vergnügt bei Tisch, Und endige mein Abenteuer Wit einem Baar gesottner Gier Und einem Stück gebacknen Fisch.

Die Nacht war wahrlich ziemlich bufter, Mein Falber stolperte wie blind; Und boch fand ich ben Weg so gut als ihn ber Kufter Des Sonntags früh zur Kirche find't.

# Stammbuch Johann Peter Regniers

von Frankfurt am Main.

1680.

"Ber etwas bierin will machen laffen, Den bitte, Ungucht brauß ju laffen."

Ein theures Bücklein siehst du hier, Boll Pergament und weiß Papier, Das wohl schon an die hundert Jahr Zum Stammbuch eingeweihet war.

Brädestination ift ein Wunderbina -Wie es bem lieben Büchlein ging, So ging es auch, wie's jeber schaut, Dem König von Garbo feiner Braut. Davon ich die Hiftoriam hier nicht erzähl aus Sitt und Scham. Wie solches auf bem vorgen Blatt Berr Reynier fich ausgebeten hat. Mocht er wohl porgesehen baben. Bas brüber tamen für feine Rnaben. G'nug er bas Buch für gutes Gelb Bur feine Freunde weiß beftellt. Drei, vier Blätter, die find beschrieben! Die andern find auch weiß geblieben. hat fie bas Gefchick mir jugebacht. Nach Erbschaftsmoder und langer Nacht, Zog es endlich der Jungfrauen Flor Aus Schutt und Staub und Graus hervor, Und gab es mir und schenkt' es mir Als wohlbekannt wegen viel Geschmier, Daß ich Papier und Pergament Erfüllt' mit Berken meiner Band'; Dazu bei Schnee und Winternacht Der Anfang alsobald gemacht, Da wir wohl hinterm Ofen fagen, Borsborfer Aepfel weidlich fragen. Bugegen war die Jungfrau lieb, Bon Poft und Rirch' zwei große Dieb, Daburch Weihung nicht gering Ihre rechte Würdigkeit empfing, Da es nach Chrift Ein tausend Jahr Siebenhundert und vier und fiebzig mar, Awei Tage nach Martini Tag, Abends mit bem achten Glockenschlag; Frankfurt am Main, des Wites Alor, Nicht weit vom Cichenheimer Thor; Kindest bas Saus nach dem ABC,

Hundert sieben und funfzig Lit. D. Und hiermit mach ich den Beschluß. Hab freilich alles nicht beschrieben: Genug, was wir zusammen trieben War nicht Actus continuus.

Den Abend drauf, nach Schrittschuhfahrt, Mit Jungfräulein von edler Art, Staats:Kirschentort, gemeinem Bier, Den Abend zugebracht allhier, Und Aeugelein und Lichter Glanz, Kam, Sitha, Hannemann und sein Schwanz.

#### Goethe an Gotter

bei Ueberfenbung feines Gos von Berlichingen.

Schicke bir hier ben alten Götzen, Magst ihn nun zu Deinen Heiligen setzen, Ober magst ihn in die Zahl Der Ungeblätterten stellen zumal. Habs geschrieben in guter Zeit, Tags, Abends und Nachtsherrlichkeit; Und find' nicht halb die Freude mehr, Da nun gedruckt ist ein ganzes Heer. Find', daß es wie mit den Kindern ist, Bei denen doch immer die schönste Frist Bleibt, wenn man in der schönen Nacht

Mögt Euch nun auch ergezen bran, So habt Ihr boppelt wohlgethan. Läff'st, wie ich höre, auch allba Agiren, tragiren Komöbia Bor Stadt und Land, vor Hof und Herrn; Die sähn das Trauerstück wohl gern. So fuch' Dir benn in Deinem Saus Einen recht tüchtigen Bengel aus. Dem gieb die Roll' von meinem Bot In Banger, Blechhaub und Geschwät. Dann nimm ben Weisling vor Dich bin, Mit breitem Rragen, ftolgem Rinn, Mit Spada wohl nach Spanier Art Mit Beitnaslöchern, Stüpleinbart, Und set ein Kalicher an ben Frauen. Läßt fich julett vergiftet ichauen. Und bring', da haft Du meinen Dank, Mich vor die Beiblein ohn' Geftank. Mußt all bie garftigen Wörter lindern, Aus Sch-ferl Schurt, aus - mach' hintern; Und gleich' das alles so fortan, Wie Du schon ehmals wohl gethan.

#### Gotter an Goeihe.

Ich schon bis an ben neunten Tag Am Röthlein krank barnieder lag, Wobei von Weiblein jung und zart Wie Weislingen gewartet ward — Als mir bein Götz zu Händen kam; Den alsobald ein Mägblein nahm, Und mirs, weil selbst nicht lesen sollt', Mit süßer Stimm' vorlesen wollt'.

Als aber kaum bas Werk begann, Sie wider einen Sch-kerl rann, Und wurde flugs wie Scharlach roth; Drob ich mich lachen thät halbtodt. Sie ließ sich drum nicht schrecken ab, Marien ein gutes Zeugniß gab, Auch Gögens Hausfrau liebgewann, Die ihrem rauhen Banzermann

Stets unbedingt Gehorsam weist, Was man an Luthers Käth' nicht preist. Die Abelheid nicht konnt ausstehn, Doch Georgen gern hätt' leben sehn; Auch Weislingen ein besser End Aus Christenliebe hätt' gegönnt. Den Gößen nicht genug verstand, Ihn etwas Donquizotisch sand; Dafür sollt sie verurtbeilt sehn, Des Herrn Jacobis Liedelein Und Köblers frommes Judensind Stracks herzubeten für ihre Sünd'.

Ob aber nun gleich gesonnen wär Den Got ju fpielen ju Deiner Chr. Auch einen Bub, ber ruftig ift, Bon Schweizerblut, für Göten müßt', So thut mirs boch im Ropf 'rumgehn, Wie ich die Thäler und die Höhn, Die Wälder, Wiesen und Moraft, Die Warten und die Schlöffer fest, Und Bamberge Bischofe Zimmer fein, Und des Thurmwärters Gärtlein flein — Soll nehmen her und fo ftaffiren, Das Hocuspocus all changiren. Auch möchte wohl wem graun, daß nicht Der Reiter seine Noth verricht, Und Bot, bem Feind gur Schur und Graus, Stred' seinen — zum Fenster 'naus.

Das Weibsvolk hier ganz störrisch ist, Weils Tag und Nacht Französisch liest; Das Mannsvolk, in Baris gewest, Nur das Theatrum hält fürs best', Wo alles züchtiglich geschicht Und alles in Sentenzen spricht.

Drum laß Dir nur die Lust vergehn, Bei ihnen in der Gnad' zu stehn. Nimm dann mit meinem Dank vorlieb. Was Dich den Göt zu schreiben trieb, Das zwickt auch mich so lange, bis Ich mich vom Bösen blenden ließ.

Da haft Du die Spistel mein; Sollt's was für Deine Mädel sehn, So freute doppelt mich der Spaß. Ich liebe Dich ohn Unterlaß. Du nächstens im Mercurius Wirst sinden was von meiner Mus', Und freut' mich recht von Herzens Grund, Wenn Dir der Dreck gefallen kunnt'. Schick' mir dafür den Doctor Faust, Sobald dein Kopf ihn ausgebraust.

#### An Schloffer,

als biefer in Lateinischen Bersen bem Dichter für ein Gemälbe gebankt hatte.

1776.

Du, bem die Musen von den Actenstöcken Die Rosenhände willig strecken, Der zweener Herren Diener ist, Die ärger Feinde sind als Mammonas und Christ, Den Weg zum Richter selbst mit Blumen Dir bestreust, Dem Winter Lieblickeit und Dichterfreude leihst, Kein Wunder, daß auch Deine Gunst Zu meinem Bortheil dießmal schwärmet, Das flache Denkmal unstrer Kunst Mit freundlicher Empsindung wärmet. Laß es an Deiner Seite stehn! Schenk ihm, auch unverdient, die Ehre! Und mögest Du an dem Bersuche sehn, Was ich gern Dir und Deinen Musen wäre!

# Räthfel.

Biel Männer find hoch zu verehren, Wohlthätige durch Werf und Lehren: Doch wer uns zu erstatten wagt Was die Natur uns ganz versagt, Den darf ich wohl den größten nennen. Ich denke doch, ihr müßt ihn kennen?

# Den Drillingsfreunden von Röln,

mit einem Bilbniffe.

Der Abgebilbete Bergleicht fich billig Heilgem Dreikonige, Dieweil er willig Dem Stern, ber oftenher Wahrhaft erschienen, Auf allen Wegen war Bereit zu bienen.

Der Bilbner gleichenfalls Bergleicht sich eben Dem Reiter, ber ben Hals Darangegeben, Wie Hemlink auch gethan, Ein Helb geworben Durch seine Manneskraft, Ritter vom Orben. Darum zusammen sie Euch nun verehren, Die zum Bergangenen Muthig sich kehren, Stein, Heilge, Samt und Gold, Männiglich strebend Und altem Tage hold, Fröhlich belebend.

#### An Uranins.

Rarlebab 1807.

himmel ach! so ruft man aus, Wenns uns schlecht geworben. himmel will verdienen sich Pfaff und Nitterorben.

Ihren himmel finden viel In dem Weltgetümmel; Jugend unter Tanz und Spiel Meint, fie sey im himmel.

Doch von dem Claviere tönt Ganz ein andrer Himmel: Alle Morgen grüß ich ihn, Nict er mir vom Schimmel.

### An Tifchbein.

Erst ein Deutscher, bann ein Schweizer, Dann ein Berg: und Thal: Durchkreuzer, Römer, bann Napolitaner, Philosoph und boch kein Aner, Dichter, fruchtbar aller Orten Balb mit Zeichen, balb mit Worten, Immer bleibest Du derselbe Bon der Tiber bis zur Elbe! Glück und Heil, so wie Du strebest! Leben, so wie Du belebest! So genieße! laß genießen! Bis die Nymphen Dich begrüßen, Die sich in der Ilme baden, Und aufs Freundlichste Dich laden.

#### An denfelben.

Alles was Du benkst und sinnest, Was Du ber Natur und Kunst Mit Empsindung abgewinnest,

Drückst Du aus durch Musengunst. Farbe her! Dein Meisterwille Schafft ein sichtliches Gebicht;
Doch, bescheiben in der Fülle, Du verschmähst die Worte nicht.

## An denselben.

Für bas Gute, für bas Schöne, Das Du uns so reichlich senbest, Möge jegliche Camöne Freude spenden wie Du spendest! Möge Dir, im nordschen Trüben, Aller Guten, aller Lieben Reine Neigung so bereiten, Ueberall Dich zu begleiten Mit des Umgangs trauter Wonne, Wie im heitern Land der Sonne!

#### An denfelben.

Statt ben Menschen in ben Thieren Zu verlieren, Findest Du ihn klar darin, Und belebst, als wahrer Dichter, Schaf' und säuisches Gelichter Mit Gesinnung wie mit Sinn. Auch der Esel kommt zu Ehren Und haht uns weise Lehren. Das, was Büsson nur begonnen, Kommt durch Tischein an die Sonnen.

#### Stammbuchsweihe.

Muntre Gärten lieb ich mir, Biele Blumen brinne, Und Du hast so einen hier, Merk ich wohl, im Sinne.

Mögen Bünsche für Dein Glück Taufendfach erscheinen! Grüße sie mit heiterm Blick, Und voran die meinen!

# Der liebenden Vergeflichen,

jum Geburtstage.

Dem schönen Tag seh es geschrieben! Oft glänze Dir sein heitres Licht! Und hörest Du nicht auf zu lieben, Doch bitten wir: Vergiß uns nicht!

### Mit Wahrheit und Dichtnug.

Ein alter Freund erscheint maskirt, Und bas, was er im Schilbe führt, Gesteht er wohl nicht allen; Doch Du entbeckst sogleich ben Reim Und sprichst ihn aus ganz insgeheim: Er wünscht Dir zu.....

# An den pringen von Ligne.

In früher Zeit, noch froh und frei, Spielt ich und sang zu meinen Spielen; Dann fings im Herzen an zu wühlen, Ich fragte nicht, ob ich ein Dichter seh: Doch daß ich liebte, konnt ich fühlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen dichterischen Thaten.
Man sagt, mir sey als Ernst und Spiel Richt übel dieß und jen's gerathen.
Gern hör ich Gutes von der Kunst,
Der ich mein Leben treu geblieben;
Doch mich in meinen Freunden lieben,
Dieß, edler Mann, dieß ist die schönste Gunst.

### An Schiller.

Mit einer kleinen mineralogischen Sammlung.

Dem Herren in der Wüste bracht' Der Satan einen Stein, Und sagte: Herr, durch deine Macht Laß cs cin Brötchen sehn! Bon vielen Steinen senbet Dir Der Freund ein Musterstüd; Joeen giebst Du balb bafür Ihm tausenbsach zurück.

#### An Madame Wolff.

Bum 10. December 1812.

Erlaubt set Dir, in mancherlei Gestalten, Das junge Bolk und die ehrwürden Alten Zum Besten, wie es Dir beliebt, zu halten: Und Phädra, wüthend, leidenschaftlich groß; Elisabeth, so liebe als schonungslos; Messinas Fürstin, sest, wenn das Geschick bricht; Jungfrau, gestählt, nur gegen Liebesblick nicht; Clärchen zulett, die jeden so verführt, Daß er den Kopf wie Belgiens Held verliert. Der Wechsel bilde Dein beglückes Reich, Bleibst Du nur uns, den Freunden, immer gleich.

#### An Bilvien.

Wenn bie Zweige Wurzeln schlagen, Bachsen, grünen, Früchte tragen, Möchtest Du bem Angebenken Deines Freunds ein Lächeln schenken!

#### Derfelben.

Und wenn sie zuletzt erfrieren, Weil man sie nicht wohl verschanzet, Will sichs alsobald gebühren, Daß man hoffend neue pflanzet.

### Der felben,

zum einundzwanzigsten Juni.

Karlsbab 1808.

Nicht am Susquehanna, der durch Wüsten fließt, Wo zum irdichen Manna geistges man genießt: Nicht vom Gnadenthale, nicht nach Herrenhut, Wo beim Liebesmahle Thee man trinkt für Blut: Nein! am Tepelstrande, von der großen Bruck, Wo die Mohrenbande schaut Sanct Nepomuck, Zu dem weißen Hirschen, der beständig rennt, Ohne daß ein Birschen seine Straße hemmt, Sile dieses Blättchen, munter und geschwind, Wo im kurzen Bettchen ruht das längste Kind.

Nennet mir bei Zeiten gleich ben schönsten Tag, So daß niemand streiten, niemand zweifeln mag. "Meinst Du ben, wo's Krippchen frömmlich bunt geschmückt, "Den, wo sich am Büppchen Büppchen hoch entzückt? "Den vielleicht vor Fasten, wo's am tollsten geht, "Wo man ohne Rasten sich mit Liebchen breht? "If es Ostern? Pfingsten? Corpus Domini? "Freundchen! du besingsten: frisch zur Welodie!"

Keiner ist ber meine, ber sich rücken läßt; Einer ists, ber Eine, bieser steht so fest. Läßt er nach sich blicken, wünscht man ihn heran; Hat man ihn im Rücken, gleich fängts Trauern an. Bruber nicht noch Schwester hat er für und für, Und man glaubt, Sylvester steh schon vor der Thür. Drum mit Wohlbedachte grüßt ihn ehrenvoll, Weil er was er brachte wohl uns lassen soll. Wird er gleich entweichen, wie nun Tage sind, Läßt er seines Gleichen uns, das länaste Kind.

Froh am schönsten Feste solls in Karlsbab sehn! Ein paar hundert Gäste stellten schon sich ein. Gleich soll jeder haben was ihm convenirt; Früh mit Wassergaten jeder wird tractirt, Freuet sich nicht minder als beim größten Schmaus, Denn er geht gesünder, als er kam, nach Haus. Liebliches Gedudel tönte gestern Nacht; Lustger ist der Sprudel heut schon aufgewacht. Frischlich angeseuchtet steht der Fels umlaubt; Kreuzes Banner leuchtet um das kahle Haupt. Herzlich grüßt der Biedre dieses Tages Stern; Hoch wird alles Niedre, Hohes neigt sich gern. Der verschloßne Stolze grüßet heiter, milb; Thätger wird Graf Bolze, Herr vom goldnen Schild.

Doch fie kömmt geschritten! Schaut nur wie fie fteigt, Wo fich auf Graniten manche Blume zeigt. In den bunten Söhen eil ihr nachzugehn, Wo die Orchideen und Dianthen stehn. Und Ornithogalen weiß und schlank wie fie. Ihr zu Liebe ftrahlen Lenz und Commer bie. Doch die Wetterkenner, zweifelnd stehn fie bort, Boblbedächtge Männer! Und du schreitest fort. Pflückeft junge Rosen, lächeist leichtem Stich; Wie im Lande Gosen sonnt es rings um Dich. Reich an Strauß: und Rrangen, trot bem Bolfengraus, Brinast die Ercellenzen ungenett nach Haus. Folge fo Du immer, wie fiche wölken mag, Beitrer Connenschimmer, Dir jum eignen Tag! Trot bem Wetterbübchen gehs Dir jungem Blut, Tochter, Freundin, Liebchen, wie Du's werth bift, gut!

#### In das Stammbuch

### der Gräfin Tina Brühl.

Rarlsbad ben 24. Juli 1785.

Warum siehst bu Tina verdammt, den Sprudel zu trinken? Wohl hat sie es verdient an allen, die sie beschädigt, Und zu heilen vergessen, die an der Quelle des Lethe Becher auf Becher nun schlürfen, die gichtischen Schmerzen der Liebe

Aus den Gliedern zu spülen, und, will es ja nicht gelingen, Bis zum Rheumatismus der Freundschaft sich zu curiren.

#### An Grafin Conftange von Fritsch.

Weimar ben 30. November 1813.

Die Freundin war hinausgegangen, Um in der Welt sich umzuthun, Doch wird sie bald nach Haus gelangen Und auf gewohnte Weise ruhn. Und neigt sich dann das artige Köpschen, Umwunden reich von Zopf und Zöpschen, Nach einem küssenweichen Sitzchen, So bietet freundlich Ihr das Mützchen.

# An diesclbe.

Bei Uebersendung eines Benfée:Bouquets.

Weimar ben 27. Februar 1814.

Die beutsche Sprache wird nun rein, Bensée darf fünftig nicht mehr gelten; Doch wenn man sagt: Gebenke mein! So hoff ich, soll uns niemand schelten.

#### An dieselbe.

Bei ihrer Reise nach Betersburg.

Weimar ben 12. November 1818.

Blumenkelche, Blumenglocken Folgen Deinem Reiselauf; Unter Schneegestöberflocken Suchst Du mir was Liebes auf.

## Derfelben.

Den 6. December 1816.

Dein Oftgeschenk weiß ich zu schätzen, Bon Westen sey Dir dieß gebracht. An Dank hab ich schon viel gebacht, Doch will sichs nicht ins Gleiche setzen.

# Mnftische Erwiederung.

Aus bustern Alosterhallen schallen Berhaltne Seufzer und verhallen An unsres Herzens Bebewand; Dann soll auch unter Kurpurthronen, Safran- Gehängen prächtig wohnen Dem Du ein Auge zugewandt.

Allba empfangen uns begeistet Geschmacksgerüche; wer erbreistet Des Doppelpaares hohen Preis? Doch Kutt und Purpur sind ergeplich, Gerüche, Schmäcke überschäplich Dem, ber sich Deine Gnade weiß.

#### Mit einem buntgeftickten Kiffen.

Richt folls von Ihrer Seite kommen Sobalb es einmal Platz genommen. Mich benkend, sieh es freundlich an, Mich liebend, lehne Dich baran!

> Bu einer Sandschrift Friedrichs des Großen.

Das Blatt, wo Seine Hand geruht Die einst ber Welt geboten, Ist herzustellen fromm und gut. Heil Ihm, bem großen Tobten!

### An herrn Obriftlientenant von Bock.

Den 22. Dctober 1813.

Von allen Dingen, die geschehen, Wenn ich es redlich sagen sollte, So wars, Kosaken hier zu sehn, Nicht eben was ich wünschen wollte.

Doch als die heilig große Flut Den Damm zerriß, der uns verengte, Und Well auf Welle mich beträngte, War Dein Kosak mir lieb und gut.

# An herrn Regierungsrath Peucer.

Bei Uebersenbung eines Rheinl. Ducaten.

Nein! frechere Wette verliert man nicht, Als an der Elb ich dazumalen.

Dresben ben 15. Auguft 1818.

Jett, da man überm Rheine ficht, Will ich mit Rheingold sie bezahlen.

Beimar ben 16. Februar 1814.

#### An Berrn Obrift von Geismar.

Beimar am 21. October 1815, Rachmittage 3 Uhr.

Dem wir unfre Rettung banken Aus ben händen wilder Franken, Nimm zur Jahresfeier-Stunde heißen Bunich vom treusten Munde.

# An Berrn Bofrath Forfter in Berlin.

Jena ben 27. September 1820.

Als an der Elb ich die Waffen ihm segnete, Dem Bekreuzten am Neckar begegnete, Da fehlte ihm noch das Dritte, Der Gegensat zur siebenten Bitte. Sie heißt: Von allem Bösen Mögest, Herr, uns gnädigst erlösen! Hier heißt es: Gieb das Beste Und mach' das Leben zum Feste! Da er nun auch das ersahren, Möge Gott ihn lange bewahren.

#### Madame Catalani.

Karlsbab am 14. August 1818.

Im Zimmer wie im hohen Saal Hört keiner je sich satt: Denn man erfährt zum erstenmal, Warum man Ohren hat.

#### Dem Grafen Loeben.

Karlsbab ben 18. August 1818.

Da Du gewiß, wie Du mir zugefagt, Nach meinem Scheiben feiern willst mein Leben: So laß mich Dir, da es noch beiden tagt, Ein freundlich Wort zu Deinem Tage geben.

#### An denfelben,

nach beffen Tobe ben 3. April 1825.

Nun ifts geschehn! Dir hat ein herber Streich Das schöne Lebensglück entriffen; Drum ist es besser, auf der Stelle gleich Die Freunde preisen, die Geliebte kuffen.

#### An herrn Abbate Bondi. 9

Den 5. Auguft 1812.

Aus jenen Ländern echten Sonnenscheines Beglückten oft mich Gaben der Gefilde: Agrumen reizend, Feigen suß und milbe, Der Mandeln Milch, die Feuerkraft des Weines.

So manches Musenwerk erregte meines Nordländschen Geistes innigste Gebilde, Wie an Achilleus lebensreichem Schilbe Erfreut ich mich bes günftigsten Vereines.

Und daß ich mich daran begnügen könnte, War mir sogar ein Kunstbesitz bereitet, Erquickend mich durch Anmuth wie durch Stärke.

Doch nichts erschien im größeren Momente, Boll innern Werths, von so viel Glück begleitet, Als durch Louisen, Bondi, Deine Werke.

#### Gräfin O'Donell als Eleonore. 10

Bum Schluß einer bramatischen Borftellung.

Teplit 1812.

Wenns jemand ziemt, zu sprechen mit Vertrauen, So ziemt es mir: ich stelle heut ben Chor Gebilbeter und liebevoller Frauen, Der sich so gern um Sie versammelt, vor. Mir ist vergönnt, an Ihr hinaufzuschauen, Mich zu erquicken an bem frischen Flor, Der jede Stunde neuen Werth bethätigt Und Frauenwürde ewiglich bestätigt.

#### An Grafin O'Donell. 11

Karlsbab ben 18. August 1818.

Ich bachte Dein, und Farben bunt erschienen Im Sonnenglanz mir vorm Gesicht, Bon Blättern sah ich mancherlei ergrünen, Da waren Rosen, auch Vergismeinnicht! Pfeile dazwischen, golden anzuschauen, Durchscheinend alles, rings ein goldner Kranz: Und angestimmt das hohe Lob der Frauen! Nun, Becher, zu der Freundin! Bleibe klar und ganz.

# An Gräfin O'Donell. 12

Karlsbab ben 1. Mai 1820.

Hier, wo noch Ihr Plat genannt wird, Hier, wo noch Ihr Becher steht, Doch nur wenigen bekannt wird Was von Ihrem Grabe weht; Sag ich: Freundin! halte heilig Was dir von der Holden blieb, Die so groß — ach übereilig! — Bon den Allertreusten schied.

Uns, ben Liebenden, ben Treuen, Sep nun weiter nichts begehrt; Nur ift, wenn wir Sie erneuen, Unfer Leben etwas werth.

## Berru Staatsminifter von Voigt

zu beffen Jubilaum

am 27. September 1816. 13

Bon Berges-Luft, bem Aether gleich zu achten, Umweht, auf Gipfelfels hochwaldiger Schlünde, Im engsten Stollen wie in tiefsten Schachten Ein Licht zu suchen, das den Geist entzünde, War ein gemeinsam köftliches Betrachten, Ob nicht Natur zuletzt sich doch ergründe? Und manches Jahr des stillsten Erdelebens Ward so zum Zeugen edelsten Bestrebens.

Im Garten auch, wo Dichterblumen sprossen, Den äußern Sinn, den innern Sinn erquiden, Gefahrlos nicht vor luftigen Geschossen, Wie sie Eroten hin und wieder schiden, Da haben wir der Stunden viel genossen An frisch belebter Vorwelt heitern Bliden, Gesellend uns den ewig theuern Geistern, Den stets beredten, unerreichten Meistern.

Dahin bewegten wir, von dornigen Pfaden Berworrnen Lebens, gern die müden Schritte, Dort fanden sich, zu gleicher Lust geladen, Der Männer Tieffinn, Frauengeist und Sitte, Und Wissenschaft und Kunst und alle Gnaben Des Musengottes, reich, in unsrer Mitte; Bis endlich, längst umwölkt, der Himmel wettert, Das Paradies und seinen Hain zerschmettert.

Nun aber Friede tröstend wiederkehret, Rehrt unser Sinn sich treulich nach dem Alten, Zu bauen auf, was Kampf und Zug zerstöret, Zu sichern, wie's ein guter Geist erhalten. Berwirrend ists, wenn man die Menge höret: Denn jeder will nach eignem Willen schalten; Beharren wir zusamt in gleichem Sinne! Das rechn ich uns zum köstlichsten Gewinne.

## Dem Fürften Bardenberg.

Bum fiebzigften Geburtstag. 14

Wer die Körner wollte zählen, Die dem Stundenglas entrinnen, Würde Zeit und Ziel verfehlen, Solchem Strome nachzusinnen.

Auch vergehn uns die Gedanken, Benn wir in Dein Leben schauen, Freien Geist in Erbeschranken, Festes Handeln und Bertrauen.

So entrinnen jeber Stunde Fügsam glückliche Geschäfte. Segen Dir von Mund zu Munde! Reuen Muth und frische Kräfte!

### An Lord Byron. 15

1823.

Ein freundlich Wort kommt eines nach bem anbern Bon Guben her und bringt uns frohe Stunden; Es ruft uns auf, jum Gbelften zu wandern: Richt ift ber Geift, doch ist ber Fuß gebunden.

Wie soll ich bem, ben ich so lang begleitet, Nun etwas Traulichs in die Ferne sagen? Ihn, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen.

Wohl sey ihm boch, wenn er sich selbst empfinbet! Er wage selbst sich hoch beglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet; Und wie ich ihn erkannt, nibg er sich kennen.

### Ottilien von Goethe: 16

Che wir nun weiter schreiten, Halte still und sieh Dich um! Denn geschwätzig sind die Zeiten, Und sie sind auch wieder stumm.

Was Du mir als Kind gewesen, Bas Du mir als Märchen warft, Magst in Deinem Innern lesen, Bie Du Dir es offenbarft.

Deiner Treue seb's jum Lohne, Wenn Du biese Lieber singst, Daß bem Bater in dem Sohne Tüchtig-schöne Knaben bringst.

### An Geheimerath von Willemer. 17

Reicher Blumen goldne Ranken Sind des Liedes würdge Schranken, Goldneres hab ich genoffen, Als ich Guch ins Herz geschloffen.

Goldner glänzten stille Fluten Bon der Abendsonne Gluthen, Goldner blinkte Wein, zum Schalle Glockenähnlicher Arhstalle.

Weisen Freundes goldne Worte Lispelten am Schattenorte. Ebler Kinder treu Bekenntniß, Elterliches Einverständniß,

Goldnes Net, bas Euch ummunden: Ber will beffen Werth erkunden? Wie dem heilgen Stein der Alten Muß sich Golde Gold entfalten.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Euch goldne Worte, Wenn die Lettern schwarz gebildet Liebevoll der Blick vergüldet.

## An Grafen Paar. 18

Karlsbab ben 12. August 1818.

Der Berge benke gern, auch bes Gesteins! Sie waren Zeugen freundlichsten Vereins: Zutrauen, schnell gegeben, schnell gefunden, Beschler Stunden. Behagen schaut nicht vorwärts, nicht zurück, Und so verewigt sich ber Augenblick!

### An Grafen Paar. 19

Karlsbad am 16. August 1818. Nachts.

Dem Scheibenben ist jebe Gabe werth, Ein bürres Blatt, ein Moos, ein Steinchen aus ber Quelle, Daß er bes Freunds gebenke, jener Stelle, Wohin er ewig hin und hin begehrt: Ein Zeuge bleibts, wie sinnig sie gewandelt: So wird ein Richts zum höchsten Schatz verwandelt.

Wenn aber solche Gabe tiefen Werth, Gestaltet, mit sich führt, für sich allein Dem Sinn bes Künstlers wünschenswerth begegnete, Wie muß bas nun ein Schatz ber Schätze sehn, Wenn ihn ber Freund im Scheiben treulich segnete!

### Der Gräfin Titinne O'Donell,

bie eine meiner Schreibfebern verlangte. 20

Als ber Knabe nach ber Schule, Das Pennal in Händen, ging Und mit ftumpfer Feberspule Lettern an zu kriheln sing, Hofft' er endlich schön zu schreiben Als den herrlichsten Gewinn: Doch daß das Geschriebne bleiben Sollte, sich durch Länder treiben, Gar ein Werth der Federspule, Kam ihm in der engen Schule, Auf dem niedern Schemelstuhle Wahrlich niemals in den Sinn.

111

### Derfelben.

Die abgestutzten, angetauchten, Die ungeschickten, vielgebrauchten Haft bu, bie Freundliche, gewollt. Run aber nimm ein frisch Gesieber, Das aufzuzeichnen suße Lieber Allschönfter Tage Dir gesollt.

### An Gräfin Iaraczewska. 22

Mit einem neu eingebundenen Exemplar von Fouqués Undine.

Rarisbab ben 5. September 1818.

Da sieht man wie die Menschen sind: Nur Leidenschaft und kein Gewissen! Wie haben sie dem schönen Kind Das Röckhen halb vom Leib gerissen! Doch mir begegnete das Glück in später Zeit, Ein frommer Jüngling wird mich neiden: Dir, Freundin, dank ich die Gelegenheit, Den holden Schatz von Kopf bis Fuß zu kleiden.

## An Fürst Biron von Enrland. 23

Rarlsbab ben 8. September 1818.

Als Luthers Fest mit gläubiger Schar Im vorigen Herbst geseiert war, Dacht ich, es brauche hundert Jahr Um es mit Würde zu erneuen; Doch beim verliehnen Shrenbild, Wie ernst es ist und frästig mild, Beim Hercules und seinem Schild Kann ich der Feier mich an jedem Tage freuen.

### Grafen Rarl Barrad. 24

Rarlsbab ben 25. September 1819.

Die sich herzlich oft begrüßten Die das Leben sich versüßten Führt ein guter Geist zur Stelle Wieber an dieselbe Quelle! Treues Wirken, reines Lieben Ist das Beste stets geblieben.

### Der vollkommenen Stickerin. 25

Marienbab am 28. August 1821.

Ich kam bon einem Brälaten, Dem die herrlichsten Stolen Ueber die Schulter hingen, Worauf unverhohlen Bunderthaten Der heiligen auf und nieder gingen.

Mir aber war ein andres bescheert: Lieblichste Blumengehänge, Farbenglanz und Uebergänge Wie Natur ben Künstler belehrt. Ein allerliehstes Frühlingsgelände, Mit Nabeln zierlich schattirt und gebrochen, Daß, wäre selbst das Herz durchstochen, Man es gewiß gar wohl empfände. Und werd es nur zu Feiertagen Süßer Namen und lieber Geburten tragen.

### Mit des Dichters Porträt. 26

Den 2. April 1819.

Eine Schachtel Mirabellen Kam von Süben, zog nach Norden; Als die Frucht gespeist geworden, Eilt sich wieder einzustellen Das Gehäus, woher es kommen. Bringet keine süßen Früchte, Bringt vielmehr ein ernst Gesichte, Das im Weiten und im Fernen Nimmer will Entbehrung lernen.

## An Freund Mellish. 27

Durch Bermittlung einer Theuern Geht ein Täschchen bis zur Elbe, Kommt, vom Freunde zu betheuern: Immer bleibet er berselbe.

Immer wie in Dornburgs Gauen, Wo, beim allerbesten Weine, Waren hell im Sonnenscheine Berg' und Thäler anzuschauen.

Du nun an ber reichen Elbe, An bem spiegelbreiten Flusse, Weit entfernt vom trauten Kusse, Bleib auch immerfort berselbe.

### An Franlein Casimira Wolowska. 28

Dein Testament vertheilt die holden Gaben, Bomit Natur Dich mütterlich vollendet, Bermächtniß nach Bermächtniß ausgespenbet, Zufrieden jeder seinen Theil zu haben. Doch wenn Du Glückliche zu machen trachtest, So wär es der, dem Du Dich ganz vermachtest.

#### Gesenbet von Marienbab

## einer Gesellschaft versammelter Freunde

jum 28. Auguft 1823. 29

In Sygieas Form beliebts Armiben,
Im Waldgebirg sich Schlösser aufzubauen,
Berspricht dem Kranken Heil, dem Lebensmüben
Erwacht auf einmal hoffendes Vertrauen;
Dem halb Genefenen schnell zu heiterm Frieden
Entfaltet sich ein Kreis erlesner Frauen;
Dann weiß sie uns nach alter Art zu kirren,
Durch Spiel und Tanz und Neigung zu verwirren.

So wird von Tag zu Tag ein Traum gedichtet, Dem Wachen gleich, ein labhrinthisch Wesen; Doch zu der Ferne bleibt mein Blick gerichtet, Wo meinem Herzen sich ein Kreis erlesen, Wo er sich mir und ich mich ihm verpslichtet: Dort fühl ich mich vollkommener genesen. So trägt es mich zum ehrenvollen Feste; Schon bin ich ba! — Gesegnet alle Gäste!

### Marienbad 1823. 30

Du hattest längst mirs angethan, Doch jest gewahr ich neues Leben; Ein süßer Mund blickt uns gar freundlich an, Wenn er uns einen Kuß gegeben. Tadelt man, daß wir uns lieben, Dürfen wir uns nicht betrüben: Tadel ift von keiner Kraft. Andern Dingen mag das gelten: Kein Migbilligen, kein Schelten Macht die Liebe tadelhaft.

Du Schüler Howards, wunderlich Siehft Morgens um und über dich Ob Nebel fallen, ob fie steigen, Und was sich für Gewölke zeigen.

Auf Berges Ferne ballt sich auf Ein Alpenheer, beeist zu Hauf, Und oben drüber flüchtig schweisen Gesiedert weiße luftige Streisen; Doch unten senkt sich grau und grauer Aus Wolkenschicht ein Regenschauer.

Und wenn bei ftillem Dämmerlicht Ein allerliebstes Treugesicht Auf holber Schwelle bir begegnet, Weißt du obs heitert? ob es regnet?

Wenn sich lebendig Silber neigt, So giebt es Schnee und Regen, Und wie es wieder auswärts steigt, Ist blaues Zelt zugegen. Auch sinke viel, es steige kaum Der Freude Wink, des Schmerzens, Man fühlt ihn gleich im engen Raum Des lieblebendgen Herzens. Du giengst vorüber? Wie! ich sah Dich nicht: Du kamst zurück, Dich hab ich nicht gesehen! Berlorner, unglückselger Augenblick! Bin ich benn blind? Wie soll mir das geschehen?

Doch tröft ich mich und Du verzeihst mir gern, Entschuldigung wirst Du mit Freude finden; Ich sehe Dich, bist Du auch noch so fern! Und in der Nähe kannst Du mir verschwinden.

Am heißen Quell verbringst Du beine Tage, Das regt mich auf zu innerm Zwist; Denn wie ich Dich so ganz im Herzen trage, Begreif ich nicht wie Du wo anders bist.

### An Madame Marie Symanowska. 31

Die Leibenschaft bringt Leiben! — Wer beschwichtigt Beklommnes Herz, das allzuviel verloren? Wo sind die Stunden, überschnell verssüchtigt? Bergebens war das Schönste dir erkoren! Erüb ist der Geist, verworren das Beginnen; Die hehre Welt, wie schwindet sie den Sinnen!

Da schwebt hervor Musik mit Engelsschwingen, Berflicht zu Millionen Tön um Töne, Des Menschen Wesen burch und durch zu bringen, Zu überfüllen ihn mit ewger Schöne: Das Auge nest sich, fühlt im höhern Sehnen Den Götter-Werth ber Töne wie der Thränen.

Und so das herz erleichtert merkt behende, Daß es noch lebt und schlägt und möchte schlagen, Zum reinsten Dank der überreichen Spende Sich selbst erwiedernd willig darzutragen. Da fühlte sich — o daß es ewig bliebe! — Das Doppel-Glüd der Töne wie der Liebe.

#### In bas Stammbuch

### der frau hofmarschall von Spiegel.

Januar 1821. 32

Der Dichtung Faben läßt sich heut nicht fassen: Ich bitte mir die Blätter weiß zu lassen!

#### Am 25. Februar 1824.

Seit jenen Zeilen bis zum heutigen Tage Sind fast zweihundert Wochen fortgeschritten, Und immer ist es noch die alte Klage Als lasse sich die Muse nicht erbitten; Doch wenn ich sie im Stillen ernstlich frage, Bersetzt sie mich, mit Ablerslug, inmitten Bon jener Feier einzigen Augenblicken, Wie es erscholl im freudigsten Entzücken:

"Nun geht es auf, das Licht ber Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserskind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie des Schmuckes höchste Zier. Die goldnen Schuhe, jene theuern Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe.

"Da sprach bas Lieb, so heiter als bebächtig, Bon König Rothers unbezwungner Kraft, Dem, wie er schon in Wassen groß und mächtig, Auch Liebe nun bas höchste Glück verschafft. Als Bilger klug, als Gast freigebig, prächtig, Hat er als Held zuletzt sie weggerafft Zum schönsten Glück, zum höchsten Mutterlooße: Bon ihnen stammt Pipin und Karl ber Große." Wie benn das Gute, Schöne nimmer schwindet Und, immer wirkend, immer sich erhält, Sich ungesäumt zum höchsten Wahren sindet, Als lebend zu Lebendigem gesellt; Und glücklich ist, wer ihnen sich verbindet, Beständig bleibt ihm die bewegte Welt: So wars auch mir im Augenblick, dem süßen, Nach langer Zeit die Freundin zu begrüßen.

## Der zierlichsten Undine. 33

Sieb Acht! es wird dir allerlei begegnen: Bist du im Trodnen, wird es regnen, Zum Schwimmen wird die Welle sich versagen; Wen aber hast du beshalb anzuklagen? Merkst du nicht eifersüchtgen Zorn? Ein Lächeln wird er wohl verdienen; Und du verzeihst dem Onkel Kühleborn: Man sagt ihm nach, er liebe selbst Undinen.

# Reichthum und Blüthe. 31

Blumen und Golb zugleich Machen reich. Golbnen Rahmen fiehst Du erfüllt Mit Deinem Bilb. Sieh nur, wie föstlich es ist; Bas Du haft und bist!

#### An \*\*\*\*.

Mit einem in eins geschlungenen Lorbeer: und Myrtenkranz. 35

> Mort und Lorbeer hatten sich verbunden; Mögen sie vielleicht getrennt erscheinen, Wollen sie, gebenkend selger Stunden, Hoffnungsvoll sich abermals vereinen.

## An Gefunde und Genesende.

Das holbe Thal hat schon die Sonne wieder Mit Frühlingsblüth und Blumen angefüllt, Die Rachtigall fingt immer neue Lieder Dem Hochgefühl, das ihr entgegenquillt; Erfreue dich der gottverliehnen Gaben! Froh, wie er dich erschuf, will er dich haben.

### Julien Grafin Egloffftein. 36

Freundlich werben neue Stunden Bu vergangnen sich gesellen; Blüthen, Blumen, wohl empfunden, Bleiben ewig Immortellen.

### Derfelben.

117. . . .

Reifefegen. 37

Sch die Zierde bes Geschlechts! Blide weber links noch rechts; Schaue von den Gegenständen In Dein Innerstes zurüd; Sicher traue Deinen Händen, Eignes fördre, Freundes Glüd.

#### An Inlien.

Bur Dresbner Reife. 38

Ein guter Geift ift schon genug, Du gehst zu hundert Geistern; Borüber wandelt Dir ein Zug Bon großen, größern Meistern. Sie grüßen alle Dich fortan Als seinen Junggesellen, Und winken freundlich Dich heran, Dich in den Kreis zu stellen. Du stehst und schweigst am heilgen Ort Und möchtest gerne fragen; Am Ende ists ein einzig Wort, Was sie Dir alle sagen.

### Entoptische Sarben.

Un Julien.

Laß Dir von ben Spiegeleien Unfrer Phyfiker erzählen, Die am Bhanomen fich freuen, Mehr sich mit Gebanken qualen.

Spiegel hüben, Spiegel brüben, Doppelstellung auserlesen, Und dazwischen ruht im Trüben Als Krhstall das Erdewesen.

Dieses zeigt, wenn jene bliden, Allerschönfte Farbenspiele; Dämmerlicht, bas beibe schiden, Offenbart sich bem Gefühle. Schwarz wie Kreuze wirst du sehen, Pfauenaugen kann man finden; Tag und Abendlicht vergehen Bis zusammen beibe schwinden.

Und der Name wird ein Zeichen, Tief ift der Krystall durchdrungen: Aug im Auge sieht dergleichen Bundersame Spiegelungen.

Laß ben Makrokosmus gelten, Seine spenstischen Gestalten, Da die lieben kleinen Welten Wirklich Herrlichstes enthalten.

### An Inlien. 39

Bon so garten Miniaturen, Wie ber schönen hand fie glüden, Schreitest Du auf breitre Spuren, Bichtiger umber gu bliden.

Beil ben ernsteren Geschäften! Seligen Erfolg ju schauen, Einigest ju Mannes Kräften Liebenswürdiges ber Frauen.

### Inlien. 40

Abgeschloffen set bas Buch, Es enthält fürwahr genug; Bas bavon Dich kann erfreuen Bird sich immerfort erneuen, Und was mag bem Scheiben frommen Als ein balbig Wieberkommen?

## Berrn Rangler von Müller. 41

Weimar ben 13. April 1822.

Will sichs wohl ziemen, Dir zum zweitenmale Dieselbe Gabe festlich barzuhringen?
Den Dichter-Trank in Deiner eignen Schale,
Und nur dazu das alte Lied zu fingen?
So seh es benn! — Es bleiben alte Lieder
Den Christgemeinden wie gewohnt erbaulich;
Und hört er Freundes Wunsch und Segen wieder,
Er sindet sie wie immer lieb und traulich.

# herrn Grafen Cafpar Sternberg.

Wenn mit jugenblichen Scharen Wir beblümte Wege gehn, Ist die Welt doch gar zu schön! Aber wenn bei hohen Jahren Sich ein Ebler uns gesellt, O wie herrlich ist die Welt!

## An denselben

bei seiner Abreise aus Beimar.

Mit ber Taschenausgabe meiner Werke.

Debem Wege, langen Stunden Unterhaltung setz gefunden Durch des Freundes Lieb und Pflicht! Kleine Bändchen, kurz Gedicht.

### An Alexander von humboldt.

Weimar ben 12. Juni 1816.

An Trauertagen Gelangte zu mir Dein herrlich Heft! Es schien zu sagen: Ermanne bich zu fröhlichem Geschäft! Die Welt in allen Zonen grünt und blüht Nach ewigen, beweglichen Gesetzen; Das wußtest du ja sonst zu schätzen: Erheitre so, durch mich, dein schwer bedrängt Gemüth!

## An Inlpiz Boifferee.

Epiphanias 1816.

Haft ben Anker fest im Rheine liegenb Für bas wohlbelabne Schiff; Bleibe boch in Nedarbuchten schmiegenb! Hier ist kein Korallenriff.

Aber da wo jeder Tag erzeuget Hinderniß auf Hindernisse thürmend auf, Ober schlimmer noch sie wiegend beuget, Richtetest Du wohl bahin ben Lauf?

## An Klinger.

Mit einem Bilbe bes elterlichen Saufes ju Frankfurt.

An diesem Brunnen hast auch Du gespielt, Im engen Raum die Weite vorgefühlt; Den Wanderstab aus frommer Mutter Hand Nahmst Du getrost ins sernste Lebensland, Und magst nun gern verloschnes Bild erneun, Um hohen Ziel des ersten Schritts Dich freun.

> Eine Schwelle hieß ins Leben Uns verschiedne Wege gehn; War es boch zu ebelm Streben — Drum auf frobes Wiedersehn!

### Mit der Jubilaums - Medaille.

1826.

Chre, die uns hoch erhebt, Führt vielleicht aus Maß und Schranken: Liebe, die im Innern lebt, Sammelt schwärmende Gedanken.

# An Gräfin Caroline von Egloffftein.

Was dem Auge bar sich stellet, Sicher glauben wirs zu schaun; Was dem Ohr sich zugesellet Giebt uns nicht ein gleich Bertraun: Darum Deine lieben Worte Haben oft mir wohlgethan; Doch ein Blick am rechten Ort, Uebrig läßt er keinen Wahn.

### Der geprüften Freundin

## Caroline Grafin von Egloffftein

am 1. Januar 1828.

(Folgende Gebichten beziehen fich auf ein Stammbuch ber Gräfin, bessen Dede geschmackvoll verziert war, die Vorderseite mit einem Bilben des Römischen hauses im Park zu Weimar, die Rückseite mit der Einsiedelei daselbst.)

> Lina! Dir zum neuen Jahr Bring ich schnell ben Commentar Deiner schön geschmückten Decke. Früheres bewährt sich treu, Neuen Tagen seh es neu, Und so weiter eine Strecke!

#### Dorderfeite.

Römisch mag mans immer nennen; Doch wir ben Bewohner kennen, Dem ber echte beutsche Sinn, Ja ber Weltsinn ist Gewinn.

#### Rück feite.

Der's gebaut vor funfzig Jahren, Sieht es noch am Wege stehn, Liebespaar vorübergehn, Wie wir andern damals waren, Als die Büsche lieblich fühlten, Lichter in dem Schatten spielten, Wo sich Liebende verstanden, Immer suchten, oft sich sanden Bu gesellig frischem Leben, Wie wirs Euch nun übergeben.

### Meinem Freunde von Knebel. 42

Bum 30. November 1817.

Lustrum ist ein fremdes Wort; Aber wenn wir sagen: Lustra haben wir am Ort Acht bis neun ertragen, Und genossen und gelebt, Und geliebt bisweilen! Wird, wer nach dem Gleichen strebt, Heute mit uns theilen, Wenn wir sagen: Das ist viel! Denn das Leben streuet Blum und Dorne! — Ziel ist Ziel, Das uns heute freuet!

### An Bernhard von Knebel. 43

Weimar ben 30. November 1820.

Den November, ben breißigsten, Feire stets als heiligen Tag Mit Opfern, wie's nur bem fleißigsten, Dem besten Sohne gelingen mag: Denn ber Bater ist heut geboren, Der Dich liebt wie's billig ist. Kindlein, seh ihm zugeschworen! Freude nur bringt was willig ist.

Als kleinen Knaben hab ich Dich gesehn Mit höchstem Selbstvertraun der Welt entgegengehn; Und wie sie Dir im Künftigen begegnet, So seh getrost, von Freundes Blid gesegnet.

Jena ben 29. März 1817.

### An Grafin Marie von Einfiedel,

geboren Jena ben 18. October 1819.

Bum Tauftage ben 30. October 1819 treulices Eingebinde. 44

Töchterchen! nach trüben Stunden Zu der Eltern Luft erschienen, Haft so jung das Glück gefunden, Den Geliebtesten zu dienen: Mögest Du den frohsten Stunden Ihres Lebens blühend grünen.

### Biegenlieb

bem jungen Mineralogen

### Walther von Goethe.

Den 21. April 1818. 45

Singen fie Blumen ber findlichen Ruh, Räfer und Bögel und Thierchen bazu; Aber Du wacheft, wir treten herein, Bringen was Ruhiges, bringen ben Stein.

Steinchen, die bunten, ein luftiges Spiel, Bas man auch würfe und wie es auch fiel! Kindischen Händchen entschnickt sich so fein Knöcklein und Bohnen und Sbelgestein.

Knabe, Du siehest nun Steine behaun, Orbnend sich fügen, zu häusern sich baun. Wohl! Du verwunderst Dich, stimmest mit ein: Das ist wahrhaftig ein nüplicher Stein!

Spielst Du mit Schuffern, das Rügelchen rollt, Dreht sich zur Grube so wie Du gewollt, Läufest begierig auch hinter ihm drein: Das ist survahr wohl ein lustiger Stein! Steinchen um Steinchen verzettelt die Welt, Wissende habens zusammen gestellt; Trittst Du begierig zu Sälen herein, Siehst Du zuerst nicht den Stein vor dem Stein.

Doch unterscheibest und merkest genau: Dieser ist roth und ein andrer ist blau; Einer, der klärste, von Farben so rein, Farbig erbliget der edelste Stein.

Aber die Säulchen, wer schliff fie so glatt, Spitzte sie, schärfte sie glänzend und matt? Schau in die Klüfte des Berges hinein! Ruhig entwickelt sich Stein aus Gestein.

Ewig natürlich bewegende Kraft Göttlich gesetzlich entbindet und schafft; Trennendes Leben, im Leben Berein, Oben die Geister und unten der Stein.

Nun, wie es Bater und Ahn Dir erprobt, Gott und Natur und das All ift gelobt, Komme! der Stiftende führet Dich ein, Unserem Ringe willkommener Stein!

## Bum Geburtstag

mit meinen fleinen Bebichten.

Jena ben 22. Mai 1817. 46

Wenn Kranz auf Kranz den Tag umwindet, Set dieser auch Ihr zugewandt, Und wenn Sie hier Bekannte findet, So hat Sie sich vielleicht erkannt.

### In ein Stammbuch.

Wen ein guter Geist besessen, Halt sich bas Gebächtniß rein; Alles Uebel seh vergessen, Eingebenk ber Luft zu sehn! Bleib ein fröhliches Bermächtniß Jeb Ergegen, jebe Ruh; So belebe Dein Gebächtniß Und bann benke mich bazu!

### In bas Stammbuch

meinem lieben Entel

### Walther von Goethe

unter folgende Worte Jean Pauls:

"Der Menich hat britthalb Minuten: eine ju lacheln, eine ju feufgen, und eine halbe ju lieben, benn mitten in biefer Minute fitrbt er."

Ihrer sechzig hat die Stunde, Ueber tausend hat der Tag; Söhnchen, werde Dir die Kunde Was man alles leisten mag!

Find in dieser Bücklein Reihe Manches Alte, manches Neue! Dich, zu ihnen wiederkehrend, Stets erfreuend, oft belehrend.

Biel gute Lehren stehn in biesem Buche; Summir ich sie, so heißts boch nur zulest: Wohlwollend sieh umher und freundlich suche, So sindest du was Geist und Herz ergest.

### Schulpforta.

Chre, Deutscher, treu und innig Des Erinnerns werthen Schat! Denn ber Knabe spielte sinnig Klopftod einst auf biesem Plat.

An bem stillbegrenzten Orte Bilbe Dich, so wie's gebührt; Jüngling, öffne Dir bie Pforte, Die ins weite Leben führt!

# An Demoiselle Sontag.

Ging zum Pindus, Dich zu schildern; Doch geschahs zu meiner Qual: Unter neun Geschwisterbildern Bogte zweifelnd Wahl um Wahl. Phöbus mahnt mich ab vom Streben; Sie gehört zu unserm Reich: Mag sie sich hieher begeben, Findet wohl sich ber Vergleich.

Daß man in Güter biefer Erbe Bu theilen sich bescheiben werbe, Singt manches alt und neue Lieb. Und wärens zarte Liebesgaben, Mit wem wir sie zu theilen haben, Das macht ben großen Unterschieb.

Die Gegenwart weiß nichts von fic, Der Abschied fühlt sich mit Entseten: Entfernen zieht dich hinter bich, Abwesenheit allein versteht zu schätzen.

## An felix Mendelssohn-Bartholdn.

Wenn über die ernste Partitur Quer Steckenpferdlein reiten, Nur zu! auf weiter Töne:Flur Wirst manche Lust bereiten, Wie Du's gethan mit Lieb und Glück: Wir wünschen Dich allesamt zurück.

Wenn bas Talent verständig waltet, Wirksame Tugend nie veraltet. Wer Menschen gründlich konnt erfreun, Der darf sich vor der Zeit nicht scheun; Und möchtet ihr ihm Beisall geben, So gebt ihn uns, die wir ihn frisch beleben.

### 6....s Jeder an .....

Was ich mich auch sonst erkühnt, Jeber würde froh mich lieben, Hätt ich treu und frei geschrieben AU das Lob, das Du verdient.

### An Madame Milder

mit einem Exemplar ber Iphigenie.

Dieß unschuldvolle fromme Spiel, Das ebeln Beifall sich errungen, Erreichte boch ein höheres Ziel Bon Gluck betont, von Dir gesungen.

### An gerrn Genaft

bei Abgabe seiner Regie, unter zwei Handzeichnungen geschrieben.

1816.

Bur Erinnerung trüber Tage Boll Bemühen, voller Blage.

Zum Erinnern schöner Stunden, Wo bas Rechte war gefunden.

# An fran Oberkammerherrin von Egloffftein.

Den 27. December 1816.

Biel Gebuldetes, Genoßnes, Halbverschwiegnes, Lautergoßnes Warb in ferner Welt verthan; Aber jene guten Zeiten, Tiefurts Thal, ätherische Weiten Gehen Dich besonders an.

## An dieselbe.

Musterstuhl für Schmerz und Sorgen Willft mir, theure Freundin, borgen? Nimm ihn wieder! Trost und Segen Soll er Dir zu häupten legen.

In ein Stammbuch.

Lieblich ifts, im Frühlingsgarten Mancher bolben Blume warten;

Aber lieblicher, im Segen
Seiner Freunde Ramen pflegen:
Denn der Anblick solcher Züge
Thut so Seel als Geist Genüge,
Ja, zu Lieb und Treu kekennt
Sich der Freund, wie er sich nennt.

### An Madame Genaft

zum Geburtstage.

Weimar ben 31. Januar 1822.

Treu wünsch ich Dir zu Deinem Fest Das Beste was sich wünschen läßt; Doch wünscht ich mir zum Lebenskranze, Dich anzuschaun in Deinem Glanze, Dich selbst in handeln, Worten, Blicken, Mir und ben Freunden zum Entzücken.

## An fran von Stein, geb. von Schardt.

Den 25. December 1815.

Daß Du zugleich mit bem heiligen Christ An Sinem Tage geboren bist,
Und August auch, ber werthe, schlanke,
Dafür ich Gott im Herzen banke,
Dieß giebt, in tiefer Winterszeit
Erwünschteste Gelegenheit,
Mit einigem Zucker Dich zu grüßen,
Abwesenheit mir zu versüßen,
Der ich, wie sonst, in Sonnenferne
Im Stille liebe, leibe, lerne.

## Mit einem zierlichft aufgetrochneten Blumenkrange.

Sit.

Barter Blumen leicht Gewinde Flecht ich Dir zum Angebinde; Unvergängliches zu bieten, War mir leiber nicht beschieben.

In ben leichten Blumenranken Lauschen liebende Gebanken, Die in leisen Tönen klingen Und Dir fromme Wünsche bringen.

Und so bringt vom fernen Orte Dieses Blatt Dir Blumenworte: Mögen sie vor Deinen Bliden Sich mit frischen Farben schmüden!

## Erwiederung.

Er.

Bunte Blumen in bem Garten Leuchten von ber Morgensonne, Aber leuchten keine Wonne: Liebchen barf ich nicht erwarten.

Senbest nun in zarten Kreisen Die von Dir gepflückten Sterne, Zärtlich willst Du mir beweisen: Du empfinbest in ber Ferne,

Was ich in ber Fern empfinde, So als war kein Raum bazwischen Und so blühen auch geschwinde Die getrockneten mit frischen. Blumen sah ich, Ebelsteine, Ihr beim Lebewohl zu handen: Segnet sie bie Gute, Reine hier am Orte, wo wir standen.

Den 17. Mai 1828.

Das Rleinob, das Bergißmeinnicht, Als gegenwärtiges künftiges Glück, Sie kehren gern zu dir zurück. Zwei Schäße sinds von großem Werth, Die alt: und junger Sinn begehrt; Wenn Kleinod unsern Blick besticht, Zum Herzen reicht Vergißmeinnicht.

Schön und köftlich ist bie Gabe, Bohl enträthselt bas Berlangen; Daß bie Beihe fie empfangen, Bleibet aber ungewiß.

Wäre das nicht nachzubringen? Was Er fittsam nicht entraubte, Wenn Sie sichs nun selbst erlaubte!! Hubhud, geh und melde dieß.

Wenn ich mir in stiller Seele Singe leise Lieber vor, Wie ich fühle, daß sie fehle, Die ich einzig auserfor: Möcht ich hoffen, daß sie sänge Was ich ihr so gern vertraut; Uch! aus dieser Brust und Enge Drängen frohe Lieber laut.

Eile zu Ihr Klein und gebrängt! Ach, was an dir Für Erinnerung hängt!

### An Bie.

1829.

Ist das Chaos doch, beim himmel! Wie ein Maskenball zu achten. Welch ein wunderlich Getümmel! Allerlei verschiedne Trachten!

Aber ich will es benuten Bie die andern Maskenbälle, Nicht mich eitel aufzustuten; Unbekannt auf alle Fälle

Will ich Dir in Reimen fagen, Bas ich gern in Prosa sagte, Benn es Dir nach mir zu fragen Nur im mindesten behagte.

Du allein kannst mich entbeden, Du allein wirst mich verstehen, Billst Du trösten, willst Du neden, Und so mag es weiter gehen.

### An Sie.

1829.

Bift Du's nicht, so seh vergeben, Daß Du es im Scherz genommen; Bist Du's aber, seh ein Leben Aus ber Heiterkeit willkommen! Und es wird fich leicht erschürfen, Ob wir beibe Gleiches meinen; Fragen wir was wir bedürfen, Und wir werden uns vereinen.

Wenn Du kommst, es muß mich freuen, Wenn Du gehst, es muß mich schmerzen: Und so wird es sich erneuen Immerfort in beiben Herzen.

Fragst Du, werd ich gern ausführlich Deinem Forschen Antwort geben; Wenn ich frage, wirst Du zierlich Wit der Antwort mich beleben.

## An Bie.

1829.

Schmerzen, welche Dich berührten, Rühren mich in gleicher Strenge; Wenn die Feste Dich entführten, Folg ich Dir zur heitern Menge.

Drängt sich bann in Wechseltagen Wilbes Rauschen, ruhig Fließen, Gins ift leichter zu ertragen, Gins ift beffer zu genießen.

Brüfung braucht es boch bei Zeiten, Ueberzeugung, still und süße, Che sich ein Glück bereiten, Sich Bertraun gewinnen ließe.

Solch ein Feuer nie verlobert In dem angefochtnen Leben; Ift es zwar sehr viel gesobert, Ist doch auch sehr viel gegeben. 1829.

Stark von Faust, gewandt im Rath, Liebt er die Hellenen; Edles Wort und schöne That Füllt sein Aug mit Thränen.

Liebt ben Säbel, liebt bas Schwert, Freut sich ber Gewehre; Säh er, wie sein Herz begehrt, Sich vor muthgem Heere!

Last ihn ber Historia, Banbigt euer Sehnen: Ewig bleibt ihm Gloria, Bleiben uns die Thränen.

## Stammbuchsweihe.

Meinem lieben Bolfchen.

(Bolfgang bon Goethe.)

Den 28. Märg 1826.

Eile, Freunden dieß zu reichen, Bitte sie um eilig Zeichen, Eilig Zeichen, daß sie lieben! Lieben, das ift schnell geschrieben, Feder aber darf nicht weilen, Liebe will vorübereilen.

# In ein Notenheft.

hörft bu reine Lieber singen, Dhr ift eins mit beiner Bruft; Siehst du Farben um dich klingen, Wirst du beines Augs bewußt: In das Innere zu dringen, Giebt das Aeufre Glück und Lust.

## Desgleichen.

Zuerst im stillsten Raum entsprungen, Das Lieb erklingt von Ort zu Ort; Wie es in Geist und Seel erklungen, So hallts nach allen Seiten fort.

### An . . .

Du! schweige künftig nicht so lange, Tritt freundlich oft zu mir herein, Und laß bei jedem frommen Sange Dir Glänzendes zur Seite sehn!

In ein Stammbuch.

Bum Bildchen: Ruine Pleß

bei Göttingen.

Auf biesen Trümmern hab ich auch gesessen, Bergnügt getrunken und gegessen, Und in die Welt hinausgeschaut: War aber wenig nur erbaut. Kein liebes Kind gedachte meiner, Und ich fürwahr gehörte keiner: So war die ganze Welt umgraut. Ihr wißt ja selbst was sie erheitert, Die Horizonte stufenklar erweitert. In ein Stammbuch.

## Bum Bildchen: Ulrichs Garten gu Jena.

Daß zu Ulrichs Gartenräumen Soll ein Berslein mir erträumen, Ist ein wunderbarer Streich; Denn es war von süßen Träumen In den ländlich engen Räumen Mir ein Frühling hold und reich. Sollt es Euch zu Lust und Frommen Auch einmal zu Gute kommen, Freut Euch in dem engsten Raum: Was beglückt, es ist kein Traum.

In eine Sammlung

# künftlich ausgeschnittener Landschaften.

Barte, schattende Gebilbe Fliegt zu eurer Künstlerin,
Daß sie, freundlich, froh und milbe, Immer sich nach ihrem Sinn Eine Welt von Schatten bilbe;
Denn das irdische Gefilbe Schattet oft nach eignem Sinn.

# An Grafin Rapp, geb. von Rothberg.

Den 7. Juli 1827.

Bu bem Guten, zu bem Schönen Werben wir uns gern gewöhnen; An bem Schönen und bem Guten Werben wir uns frisch ermuthen: So bebarf es Deinen Wegen Weiter keinen Reisesegen.

### An dieselbe.

Im Mai 1828.

Rach bem Tobe ihres einzigen Sohnes.

Weimar, das von vielen Freuden Wie ein Frühlingsbäumchen grünt, Warum gabst du Ihr bie Leiden? Ihr, die reinstes Glück verdient.

# In ein Stammbuch.

Dieß Album lag so manches Jahr in Banben, Nun richtet sichs zu frischer Wandrung auf; Bon früher Welt sind Freunde noch vorhanden: Erneue sich ein heitrer Tageslauf!

## Mit einem Blatt Bryophyllum calycinum.

Was erst still gekeimt in Sachsen, Soll am Maine freudig wachsen; Flach auf guten Grund gelegt, Merke wie es Wurzel schlägt! Dann der Pflänzlein frische Menge Steigt in lustigem Gedränge. Mäßig warm und mäßig feucht Ift, was ihnen heilsam däucht: Wenn Du's gut mit ihnen meinst, Blühen sie Dir wohl bereinst.

# Mit einem Blatt derfelbigen Pflange.

Wie aus Ginem Blatt unzählig Frische Lebenszweige fpriegen, Mögft, in Giner Liebe felig, Taufenbfaches Glud genießen!

Flora, welche Jenas Gauen Reich mit Blum und Früchten ichmückt, Ist verwundert anzuschauen, Bas ein frember himmel ichidt.

Sorget nun, in bichten Säufern, Daß auch hier ber Wachsthum frei, Daß ben allerzartsten Reisern Bier ein ewiger Commer feb.

Frühlingsblüthen find vergangen, Nun bem Commer Früchte fpriegen; Rof und Lilie foll erlangen, Den erhabnen Freund ju grugen.

### Reiteres Migverftandniß. 47

Wer hats gewollt? wer hats gethan? So Liebliches erzielt? Das ift boch wohl ber rechte Roman, Der felbft Romane fpielt.

### Berichtigt.

Berirrtes Buchlein! fannft unfichre Tritte Da ober borthin feineswegs vermeiben; Irrfternen zu bewegft bu beine Schritte, Und vor bem Rommen bift bereit ju scheiben. 8

Für bießmal aber wollen wir bich feffeln, Du sollst mir biese Botschaft nicht verfehlen; Set es burch Rosen, Dornen, Beilchen, Neffeln, Nur immer grade zu, geh zu Abelen!

### Der Demoiselle Schmehling

nach Aufführung ber Saffifden

Santa Elena al Calvario.

Leipzig 1771.

Klarster Stimme, froh an Sinn, Reinste Jugendgabe, Zogst Du mit der Kaiserin Nach dem heilgen Grabe. Dort, wo alles wohl gelang, Unter die Beglückten Riß Dein herrschender Gesang Mich den Hochentzückten.

#### An Madame Mara

jum froben Jahresfefte.

Weimar 1831.

Sangreich war Dein Ehrenweg, Jede Brust erweiternd; Sang auch ich auf Pfad und Steg, Müh und Schritt erheiternd. Nah dem Ziele benk ich heut Jener Zeit, der süßen; Fühle mit wie michs erfreut, Segnend Dich zu grüßen!

#### herrn Krüger

nach der trefflichen Darstellung des Orest in ein Brachts exemplar meiner Jphigenie.

Weimar ben 31. März 1827.

Was der Dichter diesem Bande Glaubend, hoffend anvertraut, Werd im Kreise deutscher Lande Durch des Künftlers Wirken laut. So im Handeln, so im Sprechen Liebevoll verkünd es weit: Alle menschlichen Gebrechen Sühnet reine Menschlickeit.

#### An . . . .

Weimar ben 23. Juli 1824.

Welch hoher Dank ist bem zu sagen, Der frisch uns an das Buch gebracht, Das allem Forschen, allem Klagen Ein grandioses Ende macht.

# An zwei Gebrüder,

eifrige junge Naturfreunde.

Marienbab ben 21. Juli 1822. 48

Um feuchten Fels, ben bichtes Moos versteckt, Erblüben Blumen, flattert manch Insect; Scheint es auch durr ben kahlen Berg hinan, So nährt es doch, das Schaf bewollt sich dran, Die Wiese grünt, gehörnte Heerde braunt: Da wandeln Menschen gut und bös gelaunt, Genießen reichlich, spärlich, früh und spat, Den Wunderwachs der folgereichen Saat. Und wenn der Kranke fast am Ziel erliegt, So steigt die Quelle rasch, die Hoffnung siegt. Ihr! vom Gestein hinauf zur Atmosphäre Gedenket mein! — Dem Höchsten Preis und Ehre!

### Coaft zum akademischen Mittagsmahl

am 22. April 1820.

Abwesend ist kein Freund zu achten, Der immer für uns denkt und strebt, Und, wie es auch die Zeiten brachten, Für uns in gleichem Sinne lebt. Bei Sonnenschein und Regenschauer Ruft ein verklärter, heitrer Blick Dem zweiselhaften Zustand Glück, Und jedem Glück die längste Dauer.

Steine sind zwar kalt und schwer, Doch das Herz ift frei und leicht. Kommt ein Stein von Osten her, Doppelt ist der Bunsch erreicht; Denn es ist ganz einerlei Wo und wie das Herz empfindet, Das, empfänglich, heiter, frei Sich auch wohl am Stein entzündet.

### herrn Bergrath Leng,

am Tage ber Jubelfeier seiner funfzigjährigen Dienstzeit,

ben 22. October 1822.

(Das Gebicht begleitete einen Tafelauffat in Form einer Basaltinsel mit einem Bulcan, beffen Krater mit hundert Ducaten in Gold und ber golbenen Berdienstmedaille gefüllt war.)

Erlauchter Gegner aller Bulcanität! Entsetze Dich nicht, wenn bieser Solennität Sich wilde Feuerberg' und Laven Gewaltsam eingebrungen haben.

Ein Fürst ber, immer von gutem Muth, Auch andern gern anmuthig thut, Bestellt es, Dich von falschen Lehren, Wosern es möglich, zu bekehren. Reptunus aber bleibt beiseit, Ergetz er sich im Meere weit; Dort mag er unumschränkt gebieten. Du laß nur glühen, sprühen, wüthen; Es beutet auf gelinde Lehren, Zum Plutus und Pluto Dich zu bekehren; Und überdieß den schönsten Sold: Gold — aber dießmal mehr als Gold.

# herrn Rath Schellhorn

jum 3. December 1824.

Daß im großen Jubeljahre Bir Dein Jubiläum schmuden, Das erlebe, bas gewahre, Treuer Diener, mit Entzuden! Dir gelangs in ftiller Sphare Deinen Fürften zu begleiten: Werbe theilhaft seiner Ehre Bis in allerspätfte Zeiten!

#### Maskenzüge.

Den 30. Januar 1818.

Die Gestalten gehn vorüber, Masten scheinen fie zu sehn; Doch sie sind uns beiden lieber, Uns vom ebelften Berein.

Sie sind wahr; benn wohl vernommen Haben wir sie selbst gefühlt, Und, wie es vielleicht gekommen, Sie zum Theile mitgespielt.

Denke nun zum vieltenmale, Was, nach sternenheller Nacht, Holder Tag im hohen Saale Wunderfältig dargebracht.

# Der Abwesende dem Maskenfest.

Bum 16. Februar 1818.

So wandelt hin, lebendige Gestalten, Bewegten Lebens reichliche Gebilde, Dem schönsten Tage lasset Liebe walten, Im Reihen schmüdt elhsische Gesilde! Ergezen sollt ihr, geistreich unterhalten, Belehren auch und warnen freundlichst milbe. Der Dichter Alle segnet Such zum Frieden, Abwesend seh es ober abgeschieden.

#### Bilder - Scenen.

Bur Feier

bes 2. Februar 1817.

Mit Säulen schmüdt ein Architekt aufs beste, Mit Statuen, Gemälben seine Hallen, Dann sinden sich am frohen Tag die Gäste, Bon Melodie bewegt einher zu wallen. Nun wirket umgekehrt, am schönsten Feste Durch Widerspruch die Kunst Ihm zu gefallen. Statt laute Freude frisch bewegt zu schildern, Erstarrt das Lebende zu hohen Bilbern.

#### Bilder-Bcenen.

Den 15. Märg 1816

bei Freiherrn von Helldorf.

Ihr kommt, Gehilbetes allhier zu schauen, Gebilbet scheinbar, boch ein lebend Bilb; • So weiß die Kunst vielfältig anzubauen Der Fabel, ber Geschichte reich Gefilb. Ihr sehet tüchtge Männer, wadre Frauen, Zu Thaten mächtig wie zur Hülfe milb, Und so entgegnen wir Euch, starr erscheinend, Lebendig, uns zu Eurer Lust vereinend.

Wohin er auch die Blicke kehrt und wendet, Je mehr erstaunt er über Kunst und Pracht; Mit Borsat scheint der Reichthum hier verschwendet, Es scheint, als habe sich nur alles selbst gemacht. Soll er sich wundern, daß das Werk vollendet? Soll er sich wundern, daß es so erdacht? Ihn dünkt, als fang er erst, mit himmlischem Entzücken, Zu leben an in diesen Augenblicken.

#### Den 6. Juni 1816.

Du versuchst, o Sonne, vergebens Durch die dustern Wolken zu scheinen! Der ganze Gewinn meines Lebens Ist ihren Berlust zu beweinen.

#### Der Vater dem Kinde.

Lebe wohl auf Wieberfehn! Wenig Jahre meine Freude, Seh mir Hoffnungs-Trost im Leibe, Du, nun als ein Engel schön, Lebe wohl auf Wiebersehn!

### Die Wittwe dem Sohne.

Ein rascher Sinn, ber keinen Zweifel hegt, Stets benkt und thut und niemals überlegt, Ein treues Herz, bas wie empfängt so giebt, Genießt und mittheilt, lebt indem es liebt, Froh glänzend Auge, Wange frisch und roth, Nie schön gepriesen, hübsch bis in den Tod.

Da blickt' ich ihn noch manchmal freundlich an Und habe leibend viel für ihn gethan. Indes mein armes Herz im Stillen brach, Da fagt' ich mir: Bald folgst du ihnen nach! Ich trug des Hauses nur zu schwere Last, Um seinetwillen nur ein Erbengast.

### Anf Kosegartens Grab.

Deffen Rinber.

Laßt nach vielgeprüftem Leben hier ben ebeln Bilgrim ruhn! Ehrt fein Wollen und fein Streben Wie fein Dichten und fein Thun!

# Dem Schauspieler Malkolmi

bas Bublicum.

Reichen Beifall hattest Du erworben, Allgemeine Reigung rein erzielt; Biel Personen sind in Dir gestorben, Und Du haft sie alle gut gespielt.

# An die neunzehn Freunde in England

am 28. August 1831.

Borte, die der Dichter spricht Treu in heimischen Bezirken, Wirken gleich, doch weiß er nicht Ob sie in der Ferne wirken.

Britten! habt sie aufgefaßt: "Thätger Sinn, das Thun gezügelt, Stetig Streben, ohne Hast!" Und so wollt Ihrs benn besiegelt.

### An fraulein Ulrike von pogwisch.

Mit einem Bilbden.

Alter Helb schützt alte Bucher, Doch bas Wetter zieht vorüber. Unfre holben jungen Krieger Schützen hübsche Mäbchen lieber.

# An Madame Carlyle nach Edinburg.

Auf eine zierliche Bifitentarte.

Augenblidlich aufzuwarten Schiden Freunde folche Karten; Dießmal aber heißts nicht gern: Euer Freund ift weit und fern.

# An dieselhe.

Mit einer Drahtkette.

Wirst Du in ben Spiegel bliden Und vor Deinen heitern Bliden Dich die ernste Zierde schmuden; Denke, daß nichts besser schmudt Als wenn man den Freund beglückt.

# Derselben.

Mit einer weiblichen Arbeit.

Eble beutsche Häuslichkeit Uebers Meer gesenbet, Wo sich still in Thätigkeit Häuslich Glud vollendet.

#### Derfelben.

Weimar ben 27. December 1827.

Bur Bruftnadel.

Wenn der Freund auf blankem Grunde Heute Dich als Mohr begrüßt, Neid ich ihm die selge Stunde, Wo er Deinen Blick genießt.

#### Bum Armband.

Dieß feste Deine rechte Hand, Die Du bem Freund vertrauet; Auch denke, daß er fern im Land Nach Guch mit Liebe schauet.

### An die Damen Duval zu Cartigun

im Canton Genf.

Weihnachten 1828.

Glücklich Land, allwo Cebraten Zur Bollfommenheit gerathen, Und zu reizendem Genießen Kluge Frauen sie burchsüßen! Solches löbliche Besleißen Muß der Dichter höchlich preisen, Wenn er kostet die Vollendung Solcher höchst willkommnen Sendung.

#### An fran fofrathin Riemer

mit Stidmuftern

ju ihrem Geburtstag,

perfpatet.

Wenn sie gleich Dein Fest versäumt, Liebes haben sie geträumt; Heute, zwischen Schnee und Gis, Weden sie den heitern Fleiß.

Der Heibenkaiser Balerian hat es mir niemals angethan;
Zu seinen sehr confusen Zeiten
Mocht ich ihn keineswegs begleiten:
Denn ob ihn schon, burch göttlich Walten —
Die Münze sagts — Apoll erhalten,
So sehen wir boch allzuklar,
Wie jammervoll sein Phöbus war.

Da er nun aber, zu meinem Frommen, Soll von so lieben händen kommen, So mach ich ihm ein freundlich Geficht; Gute Christen, die thätens nicht. Mutter und Tochter mögens entschuldgen, Beiden werd ich für ewig huldgen.

Einfiebelei Jena ben 10. Juli 1820.

### An Professor Rofel.

3m August 1827.

Röfels Binfel, Röfels Riel Collen wir mit Lorbeer franzen: Denn er that von je so viel, Zeit und Raum uns zu erganzen. Das Entfernte ward gewonnen, Längst Entschwundnes stellt' er vor, Bon des Baterhofes Bronnen Zu des Brockens wüstem Thor. Rösels Pinseln, Rösels Kielen Soll fortan die Sonne scheinen: Kunstreich wußt er zu vereinen Gutz und Schönes mit dem Vielen.

#### An denselben.

Den 25. Januar 1829.

Schwarz und ohne Licht und Schatten Kommen Röseln aufzuwarten Grazien und Amorinen; Doch er wird sie schon bedienen. Weiß der Künstler ja zum Garten Die versluchtesten Ruinen Umzubilden, Wald und Matten Uns mit Linien vorzuheren: Wird er auch Abelens Klecken, Bartumrißnen, Licht und Schatten, Solchen holden Finsternissen, Freundlich zu verleihen wissen.

#### Anstausch.

Ein ichlafend Nymphchen

gegen

brei heilige Rönige.

Alte, bartige, sogar schwarze Gesichter Saft Du mir überliefert; aber mit solchem Gelichter

Kann ich nicht wieber bienen; jedoch in lieblicher Breite, Ein hühsches Kind von der andern Seite. Sollte der Anblick Dich erschrecken, Du kannst sie leicht mit 'nem Schleier decken.

### Inschrift

auf eine von vorzüglichen Miniaturbildern umgebene Tafel, Lebensereignisse und Zustände eines werthen Freundes, Baron von Reutern, vorstellend, von demselben mit größtem Talent und bewundernswürdiger Sorgfalt ausgeführt.

April 1831.

Gebilbetes fürwahr genug! Bebürft es noch ber Worte? Wir sehn bes lieben Lebens Zug, Durch Stunden schleichts und Orte.

Die hohe Gabe preisen wir, Die grausem Unheil steuert, Auf Weg und Stegen Blumenzier Dem holden Freund erneuert.

Doch jedes Auge, wie es blickt, Wird in Bewundrung steigen; Der Geist erhoben und beglückt In stiller Freude schweigen.

# Bei Absendung des Vorftehenden.

Wort und Bilber, Bilb und Worte Locken euch von Ort zu Orte, Und die liebe Phantasei Fühlt sich hundertfältig frei.

### herrn Jerdinand Siller.

(Schüler bon hummel.)

Bei feiner Reife nach Bien.

Ein Talent, das jedem frommt, Haft Du in Besitz genommen; Wer mit holden Tönen kommt, Ueberall ift ber willsommen.

Welch ein glänzendes Geleite! Ziehest an bes Meisters Seite; Du erfreust Dich seiner Ehre, Er erfreut sich seiner Lehre.

### An Fran Clementine Mandelsloh.

Wenn Phöbus Rosse sich zu schnell In Dunst und Nebel stürzen, Geselligkeit wird blendend hell Die längste Nacht verkürzen. Und wenn sich wieder auf zum Licht Die Horen eilig drängen, So wird ein liebend Frohgesicht Den längsten Tag verlängen.

Beimar am fürzeften Tage 1830.

In das Stammbuch

der Franlein Melanie von Spiegel.

Würd ein fünftlerisch Bemühen Rosenbusche, wie fie blühen,

Rosenkrone, wie sie leuchtet Hell vom Morgenthau beseuchtet, Diesen Blättern anvertrauen, Bürdest Du Dein Bildniß schauen: Wie's der Sommergarten hegt, Bleibts in unsrer Brust geprägt.

Weimar am längsten Tage 1831.

# Vermächtniß.

Bor die Augen meiner Lieben, Zu den Fingern, die's geschrieben — Einst mit heißestem Verlangen So erwartet wie empfangen — Zu der Brust, der sie entquollen, Diese Blätter wandern sollen; Immer liebevoll bereit, Zeugen allerschönster Zeit.

Weimar ben 3. Märg 1831.

# Rhein und Main. 49

Bu bes Rheins gestreckten Sügeln, Hochgesegneten Gebreiten, Auen, die den Fluß bespiegeln, Weingeschmückten Landesweiten, Möget mit Gebankenslügeln Ihr den treuen Freund begleiten. Was ich bort gelebt, genoffen, Bas mir all borther entsproffen, Belche Freude, welche Kenntniß, Wär ein allzulang Geständniß. Mög es jeden so erfreuen, Die Erfahrenen, die Neuen!

Erst Empfindung, bann Gebanken, Erst ins Weite, bann zu Schranken, Aus dem Wilden, hold und milb, Zeigt sich bir das wahre Bild.

Wenn ihrs habt und wenn ihs wißt, Bißt ihr benn wer es vermißt? Bleibet euerm Sinne treu! Neu ift alt und Alt ift neu.

Hier sah ich hin, hier sah ich zu Nach liebevoller Weise; Die fernen Lieben, Du, auch Du, Sie lebten froh im Kreise.

Siehst du das wie ich es sah, Wohnst du so wie ich gewohnt, Lieb und Freundschaft sind dir nah, Und ein jeder Tag betont.

Nicht ist alles Gold was gleißt, Glück nicht alles was so heißt, Nicht alles Freude was so scheint: Damit hab ich gar Manches gemeint. An die Stelle des Genusses Trete Bildchen holden Scheins, Zur Erinnerung des Flusses, Der Terrasse, dieses hains.

Den 15. Auguft 1815.

Wohlerleuchtet, glühendsmilbe Bog der Fluß im Abendschein, Ueber Brück und Stadtgebilde Finsternisse sanken ein.

Den 16. Auguft.

Doch am Morgen warb es flar, Neu beganns umber zu grünen Nach ber Nacht, wo jenes Baar Sternengleich uns angeschienen.

Du bift auch am Rhein gewesen, Auch am hof zu Biberich; Magst nun an bem Maine lesen, Wie es lustig war um Dich.

Also lustig sah es aus, Wo ber Main vorüberfloß, Als im schmuden Hain und Haus Festlich Gilfer überfloß.

Ferner Freunde ward gedacht: Denn das heißt genießen, Wenn zu Fest: und Flussepracht Tausend Quellen sließen. Wasserfülle, Landesgröße, Heitern Himmel, frohe Bahn! Diese Wellen, diese Flöße Landen auch in Winkel an.

Fluß und Ufer, Land und Höhen Rühmen seit geraumer Zeit So Dein Kommen, so Dein Gehen, Zeichen Deiner Thätigkeit.

Pfeifen hör ich fern im Busche! Das ist wohl ber Bogelsteller? — Reben mir es pfeist noch greller; Schelme sinds, es sind Cartouche! Diese geben sich ein Zeichen. — Keineswegs! Ein Vielgewandter, Und uns allen Wohlbekannter Kommt zum Lustmahl ohne Gleichen.

### Pilgernde Könige. 50

Wenn was irgend ift geschehen, Hört mans noch in späten Tagen; Immer klingend wird es weben, Wenn die Glock ist angeschlagen. Und so laßt von diesem Schalle Euch erheitern, viele, viele! Denn am Ende sind wir alle Bilgernd Könige zum Ziele.

# Werth des Wortes.

Worte find ber Seele Bilb — Nicht ein Bild! sie sind ein Schatten! Sagen herbe, beuten mild Was wir haben, was wir hatten. Was wir hatten wo ists hin? Und was ists benn was wir haben? — Nun, wir sprechen! Rasch im Fliehn Haschen wir bes Lebens Gaben.

Invectiven.

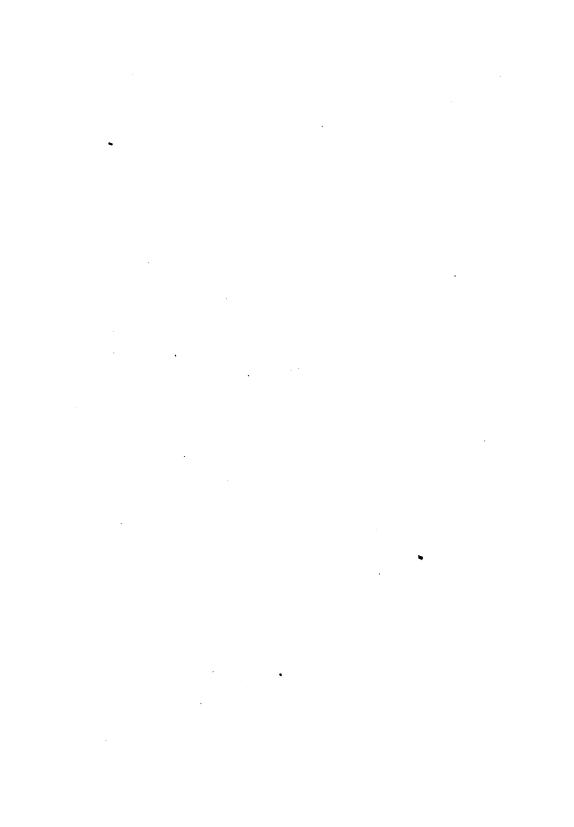

#### Der neue Alcinons.

#### Erfter Theil.

Laßt mir ben Phäaker schlafen! Jenen alten, jenen fernen; Freunbe! kommt in meinen Garten, Den gefühlten, ben mobernen.

Freilich nicht vom besten Boben; Doch in allerschönster Richtung Nächst an Jena gegen Weimar, Recht im Mittelpunkt ber Dichtung.

Will bort unter Freundes: Zweigen Und geschenkten Bäumen leben; Doch zu ganz gewisser Rührung Steht der Kirchhof gleich daneben.

Doch weil hinten mancher Tobter Un ber bumpfen Mauer ranzet, hat baher ber gute Lober Lebensbäume hingcpflanzet.

Der nicht gerne Gelb vergeubet, Der Director Graf von Soben, Schickt für jedes Stück mir vierzehn Stämmchen aus dem besten Boden.

Ob fie alle, wie in Franken Und bei Sickler frisch bekleiben, Wird sich finden; wenn fie dorren, Werd ich neue Stücke schreiben. Hier an diesem Wege stehen Die Berleger mit einander: Diese Mispeln pflanzte Kummer, Diesen Korkbaum schiete Sander.

Sollte biefer Korkbaum freilich Wie der Geber sich verdicken, Mögen Enkel und Urenkel Mit dem Weg zur Seite rücken.

Pflaumen hat er mir versprochen, Der scharmante kleine Merkel, Und nun sind es Schlehen worden; Weine Kinder sind sie Ferkel?

Hahnebutten wählte B...... Aus Pomonens bunten Kindern; Leidlich schmeden sie durchfrostet, Doch sie kraten mich im H......

Rammerfätchen, Rammermäuschen Stifteten bie Schönften Relfen; Bieland gab ein Lorbeerreischen, Doch es will bei mir verwelken.

Safelstauben will die Gräfin Mir ein ganzes Bäldchen schenken, Und so oft ich Ruffe knacke, Bill ich an die Freundin benken.

Auch aus Tiefurts Zauberhainen Seh ich manches Reis mit Freuben; Doch um einen Lilienstengel Will man mich besonders neiben.

Und so pflanzten sie mit Eifer Rah und ferne, gute Seelen, Und der Magistrat zu Raumburg Ließ es nicht an Kirschen fehlen.

#### Bweiter Theil.

Wenn ich nun im holben Haine Unter meinen Freunden wandle, Mögens meine Feinde haben, Die als Regel ich behandle.

Rommt nur her, geliebte Freunde! Laßt uns schleubern, laßt uns schieben; Seht nur! es ist jedem Regel Auch sein Rame angeschrieben.

Da ben Procerem ber Mitte Tauft ich mir zu Bater Kanten, Hüben Fichte, brüben Schelling, Als die nächsten Geistsverwandten.

Brown steht hinten in dem Grunde, Röschlaub aber trutt mir vorne, Und besonders diesen letten Hab ich immer auf dem Korne.

Dann die Schlegels und die Tiecke Sollen durcheinander stürzen, Und durch ihre Purzelbäume Mir die lange Zeit verkürzen.

Schieb ich Holz, da wird gejubelt: Dreie! Fünfe! Sechse! Reune! Immer stürz ich meine Feinde Ueber ihre steifen Beine.

Aber weil durch ihren Frevol Sie verdienen ewge Hölle, Setzt sie der behende Junge Immer wieder auf die Stelle.

Und so stürzen meine Feinde Durch bes Arms Geschick und Stärke; Darum nannt ich auch die Rugeln Nach dem Namen meiner Werke. Eine heißt die Sucht zu glänzen; Und dann steigt es immer höher, Das Jahrhundert nannt ich eine, Eine den Hyperboreer.

Wie Alcinous behaglich Könnt ich mich auf Rosen betten; Doch bas Weimarsche Theater Schickt mir mit bem Westwind Kletten.

Und bas Unkraut wächst behenbe, Und aus jedem Diftelkopfe Seh ich eine Maske bliden, Gräßlich mit behaartem Schopfe.

Merkel schickt mir einen Boten: Doch ich schweige, laß ihn warten; Beiter geh ich, und er folgt mir Gar bescheiben burch ben Garten.

Und wie jener Römsche König Sich ben höchsten Mohn erlesen, Also fahr ich mit ber Gerte In bas schnöbe Distelwesen.

Alle die verdammten Köpfe, Die so frech herüber guden, Sollen gleich vor meinen Hieben Fallen ober niederducken.

Und der Bote merkt verwundert Mein geheimnißvolles Wandeln, Geht und meldets meinem Freunde; Diefer fängt nun an zu handeln.

Und fo glänzen wir, mit Ehren, Unter allen fritschen Mächten, Die Berständgen, die Bescheibnen, Und besonders bie Gerechten.

#### Journal der Moden.

Der Redacteur spricht. Wir sollten benn boch auch einmal Bas Consequentes sprechen, Und nicht, wie immer, Haub und Shawl Und hut vom Zaune brechen;

Erwähnen, was bes Menschen Geist So aus sich selbst entwidelt, Und nicht, wie Fall und Zufall weist, Confus zusammenstückelt;

Ein Wissen, das ins Ganze strebt, Und Kunst auf Fundamenten, Nicht, wie man Tag um Tage lebt, Bon fremden Elementen.

Allein wie richten wir es ein? Wir finnen uns zu Tobe.

Mitarbeiter fpricht. Beim Zeve! was tann bequemer fenn? So macht es boch nur Mode!

#### B. und K.

Ihr möchtet gern ben brüberlichen Schlegeln Mit Beil und Art ben Reise-Kahn zerstücken; Allein sie laffen euch schon weit im Rücken, Und ziehen fort mit Rubern und mit Segeln.

Bwar war es billig, biefen frechen Bögeln Auch tüchtig was am bunten Zeug zu fliden; Doch euch, ihr Musenlosen, wirds nicht glüden: Drum, Flegel, bleibt zu Haus mit euern Flegeln! Dramatisch tanzt ein Gsel vor Apollen, Und reichet traulich seinem Freund die Patschen, Dem Häßlichzerrer besserer Naturen.

Der liefert Hegen, jener liefert Huren, Und beide hören sich aus einer vollen Barterrcloaf bejubeln und beklatschen.

Schämt euch, ihr Beffern, auch mit einzupatschen! Die Müh, uns zu vernichten, ift verloren: Wir kommen neugebarend, neugeboren.

#### Crinmvirat.

Den Gott der Pfuschereien zu begrüßen Kam Leichtfuß, Genius der Zeit, gegangen: Laß uns, mein Theurer, an einander hangen Wie Klett und Kleid! Pedanten mags verdrießen.

Wir ruhen balb von unser einzgen, süßen, Planlosen Arbeit mit genährten Wangen; Wenn Dilettanten=Stizzen einzig prangen, Seh ernste Kunst ins Fabelreich gewiesen.

An Schmierern fehlts nicht, nicht am Lob der Schmierer: Der rühmt sich selbst, den preiset ein Berleger, Der Gleiche den, der Böbel einen Dritten:

Doch fehlt im Ganzen noch ein Räbelsführer, Ein unermüblich unverschämter Präger Bapierner Münze. Da trat in die Mitten

Herr Ueberall, in Tag- und Monatstempeln Den Lumpenbrei der Pfuscher und der Schmierer Mit B+r zum Meisterwerf zu stempeln.

#### \* . . . und \* . . . '

Die gründlichsten Schuften, die Gott erschuf, Und zwar zu eigenstem Beruf,
Auf Deutschlands angebauten Gauen
Die Menge zu kirren und zu krauen,
Indem sie sagen Tag für Tag,
Bas jeder gerne hören mag:
Der Nachbar seh brav in vielen Stücken,
Doch könne man ihm auch am Zeuge flicken.
Bor ihnen beiden, wie vor Gott,
Seh alle Menschentugend Spott,
Ja, wenn mans recht nimmt, gar ein Laster.
Das machte die Herren nicht verhaßter;
Denn Hinz und Kunz, an ihren Stellen,
Glaubten doch auch was vorzustellen.

Gottheiten zwei, ich weiß nicht wie sie heißen — Denn ich bin nicht bes Heibenthums beflissen — Bon boser Art Gottheiten! wie wir wissen, Die gern, was Gott und Mensch verband, zerreißen.

Die beiben also sagten: Laß versuchen, Wie wir dem Deutschen Bolk ein Unheil bringen; Sie mögen reden, schwäßen, tanzen, singen, Sie müssen sich und all ihr Thun versluchen.

Sie lachten gräßlich, fingen an zu formen Schlecht schlechten Teig, und kneteten befliffen: Figuren warens; aber wie . . . . . Das find nun \* . . . , \* . . . , bie Enormen!

> Welch ein verehrendes Gebränge Schließt ben verfluchten \* . . . ein? Natürlich! jeber aus der Menge Bunscht sehnlich, so ein Mann zu sehn.

Er sah fürwahr die Welt genau; Doch schaut er sie aus seinen Augen: Deswegen konnte Mann und Frau Auch nicht das Allermindste taugen.

Daß er aus Bosheit schaben mag, Das ist ihm wohl erlaubt; Doch sluch ich, daß er Tag für Tag Auch noch zu nützen glaubt.

#### Rogebue.

Februar 1816.

Natur gab dir so schöne Gaben Als tausend andre Menschen nicht haben; Sie versagte dir aber ben schönsten Gewinnst, Zu schätzen mit Freude fremdes Berbienst.

Könntest du dich beiner Nachbarn freuen, Du stelltest dich ehrenvoll mit in den Reihen; Run aber hat dich das Rechte verdrossen, Und hast dich selber ausgeschlossen.

Und wenn nach hundert Jahren ein Meiner Deiner Berke gebenkt und beiner, So darf er es nicht anders fagen; Du kannst ihn beim jüngsten Gericht verklagen.

#### Demfelben.

Gifenach ben 18. October 1817.

Du haft es lange genug getrieben, Riederträchtig vom Hohen geschrieben, Hättest gern die tiefste Riedertracht Dem Allerhöchsten gleichgebracht. Das hat benn beine Beitgenoffen, Die Tüchtigen mein ich, bag verbroffen; Haft immer boch Ehr und Glüd genoffen.

St. Peter hat es bir aber gebacht, Daß du ihn hättest gern klein gemacht, Hat dir einen bösen Geist geschickt, Der dir ben heimischen Sinn verrsickt, Daß du bein eignes Bolf gescholten. Die Jugend hat es dir vergolten: Aller End her kamen sie zusammen, Dich hausenweise zu' verdammen; St. Beter freut sich beiner Flammen.

Bift bu Gemundisches Silber, so fürchte ben schwarzen Probirftein: Rotebue, fage, warum haft bu nach Rom bich verfügt?

#### Ultimatum.

Wollt, ich lebte noch hundert Jahr Gefund und froh wie ich meistens war: Merkel, Spazier und Kopebue Batten auch fo lange feine Rub. Müßtens collegialifch treiben, Täglich ein Basquill auf mich schreiben. Das würde nun fürs nachfte Leben Sechsundbreißigtaufend fünfbundert geben. Und bei ber iconen runben Rabl Rechn ich bie Schalttag nicht einmal. Bern wurd ich biefes holbe Befen Bu Abend auf bem ..... lefen: Grobe Worte, gelind Bavier Rach Mürbigkeit bebienen bier; Dann legt ich rubig nach wie ror In Gottes Namen miche aufs Dbr.

Es hatt ein junger Mann
Pfeile geschiftet,
Dann, wie er konnt und kann,
Flügel gelüftet;
Doch im Däbalischen Flug
Kam er zu Sinnen,
Er hatte Zeit genug,
Land zu gewinnen.
Da fieht er, gelassen und nah,
Berworrene Thaten,
Und kann dem lieben Papa
Bernünftiges rathen.

Und warum geht es nicht In solchen Sachen? Es meinet jedermann, Er könn es machen; Und wenn ers machen soll, Kann ers nicht machen.

pon . . . . . r.

Den 4. April 1818.

Junge Huren, alte Nonnen Hatten sonst schon viel gewonnen, Wenn, vom Pfaffen wohlberathen, Sie im Aloster Bunder thaten. Jest gehts über Land und Leute Durch Europens eble Weite! Hofgemäße Löwen schranzen, Affen, Hund und Bären tanzen! Neue leibge Zauberflöten — Hurenpack, zulest Propheten!

#### Doß contra Stolberg.

1820.

Boß contra Stolberg! ein Proceß Bon ganz besonberm Wesen, Ganz eigner Art; mir ist indes, Das hätt ich schon gelesen. Mir wird unfrei, mir wird unfroh, Wie zwischen Gluth und Welle Als läs ich ein Capitolo In Dantes grauser Hölle.

Gleichniffe burft ihr mir nicht verwehren: Ich wußte mich fonst nicht zu erklaren.

#### Antikritik.

Armer Tobis, tappst am Stabe Siebenfarbiger Dröseleien, Kannst bich jener Himmelsgabe Reinen Lichtes nicht erfreuen!

Nicht erlustigen dich im Schatten, Bo mit urgeborner Liebe Licht und Finsterniß sich gatten, Zu verherrlichen die Trübe.

Werd ihm boch die kräftge Salbe, Diesem Armen, bald gesendet! Dem die theoretische Schwalbe Augenkraft und Lust geblendet.

#### Dem Weißmacher.

Newtonisch Weiß ben Kindern vorzuzeigen, Die pädagogischem Ernst sogleich sich neigen, Coethe, Berte. Auswahl. XV. Trat einst ein Lehrer auf, mit Schwungrads Possen; Auf selbem war ein Farbenkreis geschlossen. Das dorlte nun. "Betracht es mir genau! Was siehst du, Knabe?" Nun, was seh ich? Grau! "Du siehst nicht recht! Glaubst du, daß ich das leide! Weiß, dummer Junge, Weiß! so sagts Wollweide."

# Dem Buchftabenfparer.

1812.

So soll die orthographische Nacht Doch endlich auch ihren Tag erfahren; Der Freund, der so viel Worte macht, Er will es an den Buchstaben sparen.

## herr Schöne.

1823.

Dem Dummen wird die Flias zur Fibel; Wie uns vor solchem Leser graust! Er liest so ungefähr die Bibel Als wie Herr Schöne meinen Faust. Der du so nach Erfindung bangst, Du solltest dich so sehr nicht plagen; Wenn du eine weise Antwort verlangst, Mußt du vernünftig fragen.

#### Auf Müllner.

1818.

Ein strenger Mann, von Stirne fraus, herr Doctor Müllner heißt er, Wirft Alles gleich jum Fenster hinaus, Sogar ben Wilhelm Meister; Er ganz allein versteht es recht, Daran ist gar kein Zweifel; Denn geht es seinen Helben schlecht, Ergiebt er sie dem Teufel.

### Auf denselben.

Wir litten schon burch Kotebue Gemeines Raisonniren; Run kommt herr Müllner auch bazu, Das Oberwort zu führen: Im Dichten rasch, im Lobe faul, Ist er mit nichts zufrieden; Der Eble mault nur, um bas Maul Den Andern zu verbieten.

### "Goethe und Duftkuchen."

(Saube und Spener Berlin. Radrichten, Rro. 149. 1822.)

Pusten, grobes beutsches Wort! Riemand, wohlerzogen, Wird am rein anständigen Ort Solchem Wort gewogen.

Bufterich, ein Gögenbild, Gräßlich anzuschauen, Buftet über klar Gefild Buft, Geftank und Grauen.

Will der Pusterich nun gar Pfassenkuchen pusten, Teufelsjungen-Küchenschar Wird den Teig behusten.

### Sanntleron und Conforten.

December 1824.

Will in Albions Bezirken Man den Schriftverfälscher hängen, Herrschers Gnade zu erwirken, Sieht man Tausende sich brängen.

hängt man biesen, benken viele, Sollten Wir im Sichern wandeln? Die im Ernst, so wie im Spiele Immersort betrüglich handeln.

Einerlei ists ganz und gar Ob man raube, fälsche, stehle; Und bem schändlichsten Falsar Judt in . . . . bie Kehle.

#### An Fran K. in C.

Erwieberung.

Wenn schönes Mädchen sorgen will Für meine Seligkeit,
So ist ihr zartes Herzchen still Der Liebe schon geweiht.
Doch Pfarrers Wittib mahnt mich an Aus ihrem Ofenwinkel!
Fürwahr ich sehe nichts baran Als Sitelkeit und Dünkel.
Beim Heiland möcht ich euch nicht gern Für die Empsehlung banken:
Gesunde kennen unsern Herrn
Weit besser als die Kranken.

Gedichte zu Bildern.

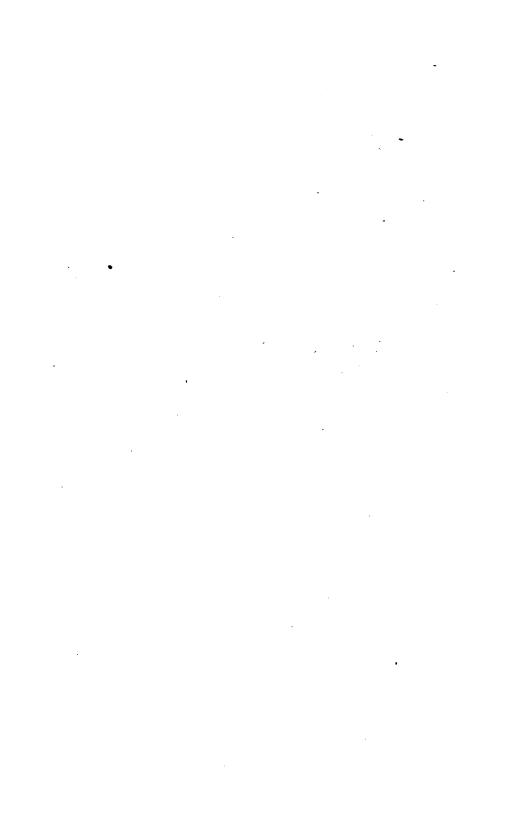

### Adler

mit einer Lyra nach oben ftrebenb.

Sollen immer unfre Lieber Rach bem höchsten Aether bringen? Bringe lieber sie hernieber, Daß wir Lieb und Liebchen fingen.

Bei Tag ber Wolken formumformend Weben! Bei Nacht bes Sternenheeres glühend Leben! Mit reinen Saiten wag empor zu bringen: Du wirst ber Sphären ewige Lieber singen.

Guter Abler, nicht so munter Mit ber Leier fort nach oben! Bringe lieber sie herunter, Daß wir uns an ihr erproben: Manches ift an uns zu loben.

# Schwebender Genius

über ber Erbfugel,

mit ber einen Sand nach unten, mit ber anbern nach oben beutenb.

Zwischen oben, zwischen unten Schweb ich hin zu muntrer Schau: Ich ergetze mich am Bunten, Ich erquide mich im Blau. Memento mori giebts genug, Mag sie nicht hererzählen: Warum sollt ich im Lebensslug Dich mit der Gränze quälen? Drum, als ein alter Knasterbart, Empfehl ich dir docendo: Mein theurer Freund, nach deiner Art, Nur vivere memento!

Wenn am Tag Zenith und Ferne Blau ins Ungemeßne fließt, Nachts die Ueberwucht der Sterne himmlische Gewölbe schließt, So am Grünen, so am Bunten Kräftigt sich ein reicher Sinn, Und das Oben wie das Unten Bringt dem ebeln Geist Gewinn.

# Beschildeter Arm

gegen ein vorüberziehenbes Better Bucher befdütenb.

Manches Herrliche ber Welt Ift in Krieg und Streit zerronnen; Ber beschützet und erhält, Hat bas schönste Look gewonnen.

Soll bich bas Alter nicht verneinen, So mußt bu es gut mit Anbern meinen; Mußt Biele förbern, Manchem nügen: Das wird bich vor Bernichtung beschützen.

## Regenbogen

über ben Sügeln einer anmuthigen Lanbicaft.

Grau und trüb und immer trüber Kommt ein Wetter angezogen: Blit und Donner sind vorüber, Euch erquickt ein Regenbogen.

Wilbe Stürme, Kriegeswogen Raften über Hain und Dach; Ewig boch und allgemach Stellt fich her ber bunte Bogen.

Frohe Zeichen zu gewahren Birb ber Erdfreis nimmer mübe; Schon seit vielen tausend Jahren Spricht ber Himmelsbogen: Friede!

Aus bes Regens büftrer Trübe Glänzt bas Bilb, bas immer neue; Aus ben Thränen zarter Liebe Spiegelt fich ber Engel Treue.

## Genins

bie Büfte ber Ratur enthüllenb.

Bleibe das Geheimniß theuer! Laß den Augen nicht gelüsten: Sphing Natur, ein Ungeheuer, Schreckt sie dich mit hundert Brusten. Suche nicht verborgne Weihe! Unterm Schleier laß bas Starre: Willst du leben, guter Narre, Sieh nur hinter dich ins Freie.

Anschaun, wenn es bir gelingt, Daß es erft ins Innre bringt, Dann nach außen wieberkehrt, Bist am herrlichsten belehrt.

## Urne

auf einem bunten Teppich.

Kannst du die Bebeutung lesen, Ihren Sinn verlierst du nie: Beide sind nur tobte Wesen, Und die Kunst belebte sie.

Offen steht fie! boch geheime Gaben, Bugerollt, in ihrem Schoose Liegen ahnungsvoll die Loose: Wers ergreift, ber wird es haben.

## Leuchtender Stern

über Winkelmage, Blei und Birkel.

Zum Beginnen, zum Bollenben Zirkel, Blei und Binkelwage: Alles stodt und starrt in Händen, Leuchtet nicht ber Stern bem Tage. Sterne werden immer scheinen, Allgemein auch, zum Gemeinen: Aber gegen Maß und Kunst Richten sie die schönste Gunst.

# Pinsel und Jeder

vom Lorbeer umwunden und von einem Sonnenblick beleuchtet.

Auf ben Binfel, auf ben Kiel Muß die Sonne freundlich bliden, Dann erreichen fie das Ziel, Erbenföhne zu beglüden; Künftlern auch der Lorbeer grünt, Wenn fie freudig ihn verdient.

Willft bu Großes bich erfühnen, Beigt fich hier ein doppelt Glück; Feber wird bem Geifte bienen, Und ber Binsel bient bem Blick.

Wenn ber Binsel ihm bie Welt erschuf, Wenn bie Feber ihm bas Wort gereicht, Bleibt bes Mimen ebelster Beruf, Daß er sich bes Lorbeers würdig zeigt.

Will ber Feber zartes Walten, Will bes Binfels muthig Schalten Sich bem reinsten Sinn bequemen, Kannst getrost ben Lorbeer nehmen.

# Bu einem Belgemälde.

An ten Burzeln heiliger Eiche Schwillt ein Lebensquell hervor, Und so, ohne Nachbar-Gleiche, Buchs die edle still empor. Aeste streckt sie, Blätterbüsche Sonnig, über glatte Flut, Und in ewig grüner Frische Spiegelt sich bes Dankes Gluth.

## Bu Gemälden einer Capelle.

So wie Moses, kaum geboren Gewissem Tobe bestimmt, Wunderbar ward gerettet: So Mancher, schon halb verloren, Da der Feind eindrang, ergrimmt, Ward wieder froh und glücklich gebettet.

Johannes erst in ber Wüste predigt: "Seht Gottes Lamm, das von Sünden erledigt!" Run beutet er in die himmlischen Auen: "Dort follt ihr ben Herrn, ben erlösenden, schauen!"

### Rore.

## Richt gebeutet!

Ob Mutter? Tochter? Schwester? Enkelin? Bon Helios gezeugt? Bon Wer geboren? Wohin gewandert? Wo versteckt? Verloren? Gefunden? — Räthsel ists dem Künstler:Sinn. Und ruhte sie verhüllt in dustre Schleier, Bom Rauch umwirbelt Acherontischer Feuer, Die Gott- Natur enthüllt sich zum Gewinn: Nach höchster Schönheit muß die Jungfrau streben, Sicilien verleiht ihr Götterleben.

Bu einem Bilbe

## von Frankfurt am Main,

als Gefdent für herrn Bibliothet: Secretar Arauter.

Großen Fluß hab ich verlaffen, Einem kleinen mich zu weihn; Sollte der doch eine Quelle Manches Guten, Schönen sehn.

Mit einem Bilbden:

# Schloß Belvedere in der Abendsonne.

Erleuchtet außen hehr vom Sonnengold, Bewohnt im Innern traulich, froh und hold. Erzeige fich Dein ganzes Leben so: Nach außen herrlich, innen hold und froh.

Bum Bilduiß der Pringeß Marie.

Lieblich und zierlich, Ruhig und hold, Sind Ihr die Treuen Sicher wie Gold.

## Gartenhaus am untern Park.

Nebermüthig siehts nicht aus, Hohes Dach und niedres Haus; Allen, die baselbst verkehrt, Ward ein guter Muth bescheert. Schlanker Bäume grüner Flor, Selbstgepflanzter, wuchs empor; Geistig ging zugleich allbort Schaffen, Hegen, Wachsen fort.

Dieser alte Weidenbaum Steht und wächst als wie im Traum Sah des Fürstendaches Gluthen, Sieht der Ilme leises Fluten.

# Wohnhaus.

Warum stehen sie babor? Ist nicht Thüre ba und Thor? Kämen sie getrost herein, Würden wohl empfangen sehn.

Ru bem Bilbe

# einer hafenstadt am schwarzen Meere.

Schroffe Felsen, weite Meere, Geben weder Lust noch Lehre; Denn sie sind uns gar zu fern: Aber jener Freund im Jnnern, Seine Neigung, sein Erinnern Leuchtet her, ein holber Stern.

Maskenzüge.

Die Beimarischen Rebouten waren besonbers von 1776 an fehr lebhaft und ershielten oft durch Maskenersindungen einen besondern Reiz. Der Geburtstag der allbereiften und geliebten regierenden Berzogin siel auf den 30. Januar, und also in die Mitte der Bintervergnügungen. Mehrere Gesellschaften solossen sich daher theils an einander, theils bilbeten sie einzelne finnreiche Gruppen, davon manches Angenehme zu erzählen sehn würde, wenn man sich jenes weggeschwundenen Jugendtraums wieder lebhaft erinnern könnte.

Leiber find die meiften Programme, fowie die ju ben Aufzügen bestimmten und biefelben gewiffermaßen ertlarenden Gebichte verloren gegangen, und nur wenige werben bier mitgetheilt. Symbolit und Allegorie, Fabel, Gebicht, hiftorie und Scherz reichten gar mannigfaltigen Stoff und bie verschiebenften Formen bar. Bielleicht latt fich künftig außer bem Borliegenben noch Einiges auffinden und jusammenstellen.

# Aufzng des Winters.

Der Schlaf.

Ein treuer Freund, der Allen frommt, Gerufen oder nicht, er kommt. Gern mag er Elend, Sorge, Pein Mit seinem sansten Schleier deden; Und selbst das Glüde wiegt er ein, Zu neuen Freuden es zu wecken.

#### Die Macht.

Der Menschen Freund und Feind, Dem Traurigen betrübt, Dem Frohen froh, Gefürchtet und geliebt.

#### Die Eranme.

Bir konnen eine ganze Welt, So klein wir find, betrügen, Und Jeben wie es uns gefällt Erschreden und vergnügen.

### Der Winter.

Euch so zusammen hier zu finden, Ist mir die größte Luft.
Ich nur, ich weiß euch zu verbinden, Des bin ich mir bewußt.
Bor meinen Stürmen fliebet ihr Und suchet eures Gleichen; Und darin muß ber Sommer mir Mit seiner Schönheit weichen.

### Das Spiel.

Bei Bielen gar gut angeschrieben, Find ich hier manch bekannt Gesicht; Doch Einen, dem ich immer treu geblieben, Den find ich nicht.

#### Der Dein.

Bur Gesellschaft kann nicht beffer Je ein Gast gefunden sehn: Gerne geben meine Fässer, Nehmen gerne wieder ein.

### Die Liebe.

In mancherlei Gestalten Mach ich euch bang. So jung ich bin, mich kennen boch bie Alten Schon lang.

### Die Eragidic.

Mit nachgeahmten hohen Schmerzen Durchbohr ich spielend jede Brust, Und euern tiesbewegten Herzen Sind Thränen Freude, Schmerzen Lust.

#### Die Camibic.

Magst sie immer weinen machen, Das ist, bunkt mich, gar nicht schwer; Doch ich mache sie zu lachen, Das ist besser und ist mehr.

#### Das Carneval.

Mich ergeten viele Lichter, Mehr noch fröhliche Gesichter; Mich ergeten Tanz und Scherz, Mehr noch ein vergnügtes herz; Pracht und buntes Leben sehr, Aber eure Gunft noch mehr.

In den vier Cemperamenten. Die vier Kleinen, die ich fuhre, Sind gar wunderliche Thiere. Sind auch nach ber Menschen Art Widerwärtiglich gepaart, Und mit Weinen oder Lachen Müssen sie Gesellschaft machen.

Chor ber Masten.

Spanter und Spanterin. Bor bem bunten Schwarme flieht Die Melancholei. Auch aus fremben Ländern zieht Uns die Luft herbei.

Rit einer Mütze voller Lift Bleibt Scapin euch zu Diensten, Und auch Scapinens Köpfchen ift Nicht leer von feinen Künsten.

Plerot und Pierotte. Wir beiben mögen treu und gut Uns gern gesellig zeigen, Mit langen Aermeln, frohem Muth, Und wünschen euch besgleichen.

Ein Paar in Cabarro's. Wir zwei Tabarros wollen gar Uns auch hierzu gesellen, Um noch zuletzt mit Einem Paar Die Menge vorzustellen.

Das Studium.

Mein Fleiß ift immer etwas nüt, Auch hier ist ers geblieben: Ich hab euch allen unsern Witz Berftänblich aufgeschrieben.

## Aufzug der vier Weltalter.

### Das goldene Alier

(begleitet von der Freude und der Unschuld). Sanft wie ein Morgentraum schreit ich hervor, Mich kennt der Mensch nicht eh er mich verlor. Der Jugend Schöne und der Blüthen Zeit, Des Herzens Erstlinge sind mir geweiht.

#### Das filberne Alter

(begleitet von der Fruchtbarkeit, den Gaben des Geiftes und der gefelligen Fröhlichkeit).

Mas tief verborgen ruht ruf ich hervor; Ich gebe zwiefach was der Mensch verlor. Durch Kunst gepflegt, wird nur in meinem Schooß Das Schöne prächtig und das Gute groß.

### Das cherne Alter

(begleitet von ber Sorge, bem Stolz und bem Geize). An Herrlichkeit bin ich ben Göttern gleich, Das Große nur zu ehren steht mein Reich; Das Treffliche brängt sich zu meinem Thron, Und Ehr und Reichthum spenden Glück und Lohn.

### Das eiferne Alter

(begleitet von ber Gewaltthätigkeit). Gewalt und Macht find mir allein verliehn; Ich schreite über Hoch und Niedrig hin! Unschuld und Fröhlichkeit wird mir zum Raub, Reichthum und Gaben tret ich in den Staub.

#### Die Beit.

Ich führ euch an. Mir leise nachzugehn, Kann auch bas Mächtigste nicht wiberstehn. Der Strom ber Wuth versiegt in seinem Lauf, Und Freud und Unschuld führ ich wieber auf.

# Ein Bug Lappländer.

Zum 30. Januar 1781.

Wir kommen in vereinten Chören Bom fernen Bol in kalter Racht, Und hätten gerne Dir zu Ehren Den schönften Nordschein mitgebracht.

Wir preisen jene Lufterscheinung: Sie weiht die Nacht zu Freuden ein, Und muß, nach unsrer aller Meinung, Der Abglanz einer Gottheit seyn.

Bon Bergen strömt sie uns entgegen, Wo bange Finsterniß erst lag, Auf einmal wird vor unsern Wegen Die grauenvolle Nacht zum Tag.

D ftund es jett am hohen himmel, Wir baten Dich, verlaß ben Scherz, Sieh weg vom glänzenden Getümmel, Sieh auf, so brennet unser herz!

So führen Bunsche, licht wie Flammen, Für Dich ben schönsten himmelslauf; Balb falten sie fich still zusammen Und lobern jauchzend wieder auf.

Doch jenem hochverehrten Lichte Raubt Deine Gegenwart die Bracht; Es glänzt von Deinem Angesichte Die Huld, bie uns Dir eigen macht.

### Amor.

3um 30. Januar 1782.

Amor, ber ben schönften Segen Dir so vieler Herzen reicht, Ift nicht jener, ber verwegen Sitel ift und immer leicht:

Es ist Amor, den die Treue Reugeboren zu sich nahm, Als die schöne Welt, die neue, Aus der Götter Händen kam.

Gierig horcht ich ihren Lehren, Bie ein Knabe folgsam ift, Und sie lehrte mich verehren Bas verehrungswürdig ift.

Mit ben Guten mich zu finden, War mein ernster Jugendtrieb; Mich ben Ebeln zu verbinden, Machte mir die Erde lieb.

Aber ach! nur allzuselten Freut mein erster Gruß ein Herz; Meine falschen Brüber gelten Mehr mit leichtem Wechselscherz.

Einsam wohn ich bann, verbroffen, Allen Freuden abgeneigt, Wie in einen Fels verschloffen, Den die Fabel bir gezeigt.

Doch auf einmal bilden wieder Herzen sich, bem meinen gleich; Ewig jung komm ich hernieder Und befestige mein Reich. Jugenbfreuben zu erhalten, Zeig ich leis bas wahre Glück, Und ich führe selbst bie Alten In die holbe Zeit zurück.

Bas ben Guten Guts begegnet, Leiten Göttliche durch mich. Dieser Amor grüßt und segnet Heute seine Freundin, Dich!

# Die weiblichen Engenden.

Bum 1. Februar 1782.

Wir, die Deinen, Wir vereinen, In ber Mitte Bom Gebrange, Bor ber Menge Leise Schritte; Wir umgeben Stets Dein Leben, Und Dein Wille Beißt uns ftille Wirfend schweigen. Ach verzeihe! Daß gur Beihe Diefer Feier Mir uns freier Beute zeigen, Im Gebränge Vor ber Menge Dir begegnen Und Dich segnen.

## Planetentang.

Bum 30. Januar 1784.

An Deinem Tage reget sich Das ganze Firmament, Und was am Himmel Schönes brennt, Das kommt und grüßet Dich.

### Aufaug.

(Bier Winde machen Raum. Die zwölf himmelszeichen treten hervor, sie bringen Liebe, Leben und Wachsthum mit sich. Diese schönen Kinder eilen, die Fürstin zu begrüßen; indes bildet sich der Thierkreis. Die Planeten treten hinein. Mercur ruft sie zur Feier des Tages; allein noch bezeigen sie ihren Unmuth, denn die Sonne verweilt zu kommen. Doch auch sie naht sich bald mit ihrem Gesolge, sendet ihre wirksamsten Strahlen der Fürstin zum Geschenke, und der seierliche Tanz beginnt.)

### Die Riebe

(Leben und Wachsthum mit sich führenb). Oft schon kam ich frisch und heiter, Freute Deines Tags mich hier; Doch ich eilte flüchtig weiter, Denn zu einsam war es mir.

Heut komm ich aus fernen Reichen Wieder her zu Dir geschwind: Kinder lieben ihres Gleichen, Und ich bin woch immer Kind.

Darum hab ich mir aus vielen Diese mit herbeigebracht, Finde gar auch ben Gespielen, Der uns frisch entgegenlacht.

Gerne bleiben wir und wahren Mit der größten Sorgfalt ihn, Deinen Sohn, der Dir nach Jahren Doch zur rechten Stund erschien. Immer foll bas reinste Leben Mit ihm wachen, bei ihm ruhn, Und ber Wachsthum mit ihm streken, Ebel einst Dir gleich zu thun.

#### Mercur.

Munter bin ich wie die Flammen, Daß mich alle Götter loben; Immer ruf ich sie zusammen, Und gewöhnlich folgt man mir. Aber heute stand ich oben Müßig an des Himmels Stufen; Denn sie kommen ungerufen, Und versammeln sich vor Dir.

#### Denus.

Nicht leer bacht ich herabzusteigen: Ich mach Ihr jedes Herz zu eigen; Das wird an Ihrem Tag die schönste Gabe seyn: Es ist der Himmelsgaben beste. So sprach ich, trat voll Zuversicht herein; Allein ich seh sie sind schon alle Dein, Und so bin ich nur unnut bei dem Feste.

### Tellus.

Mich schmüdt ein tausenbfaches Leben, Das nur von mir das Leben nimmt; Rur ich kann Allen Alles geben: Genießet was ich euch bestimmt! Auch will ich keinem Sterne weichen, Auf so viel Güter stolz bin ich, Am stolzesten auf Deines Gleichen Und Dich!

#### Luna.

Was im bichten Haine Oft bei meinem Scheine Deine Hoffnung war, Komm auf lichten Wegen Lebend Dir entgegen, Stell erfüllt sich bar.

Meiner Ankunft Schauern Sollst Du nie mit Trauern Still entgegengehn; Im Genuß ber Freuben Will zu allen Zeiten Ich Dich wandeln sehn.

#### Mars.

Bon bem Meere, Wo die Heere Muthig stehn, Bon dem Orte, Wo der Pforte Drohende Gefahren wehn, Aus der Ferne Wendet her sich meine Kraft, Und ich weile gerne, Wo Dein Blick Häuslich Glück Täglich schafft.

#### Bupiter.

Ich bin ber oberste ber Götter: Wer will sich über mich erhöhn? Ich schleubre fürchterliche Wetter: Wer ists, wer kann mir widerstehn? Wie würd es meine Brust entzünden, Bestritte mir ein Gott das Reich! Allein in dem, was sie für Dich empfinden, Weiß ich gern alle sie mir gleich.

#### Sainru.

Grau und langfam, boch nicht älter Als ein andres himmelslicht, Still und ernsthaft, doch nicht fälter Tret ich vor Dein Angesicht.

Glücklich wie im Göttersaale Find ich Dich auf Deinem Thron, Dich beglückt in dem Gemahle, In der Tochter und dem Sohn.

Sieh, wir segnen Dich, wir bringen Dir ein bleibenbes Geschick, Und auf himmlisch reinen Schwingen Ruhet über Dir bas Glück.

Deine Tage so umkränzend, Immer licht und neu belebt, Wie der Ring, der ewig glänzend Mein erhabnes Haupt umschwebt.

### Cybele.

Im fernen Raum, wohin kein menschlich Auge brang, Bo ich der Sterne reine Bahn erblickte, Und mich ihr lieblicher Gefang Zu höhern Himmeln aufentzückte,

Dort schwebt ich einsam ungenannt Seit vielen tausend, tausend Jahren; Ich war der Erde unbekannt Und hatte nichts von ihr erfahren. Nun rufen mich verwandte Sphären: D Schwester, bleib allein nicht fern; Zum erstenmal, ein neuer Stern, Komm auch herab, Sie zu verehren!

Bei Deinem Feste scheint mein stilles Licht; Zwar stieg ich halb mit Widerwillen nieder, Allein vor Dir und Deinem Angesicht Find ich ben ganzen Himmel wieder.

#### Sol.

Bon mir kommt Leben und Gewalt; Gebeihen, Wohlthun, Macht; Und würd ich finster, ruhig, kalt, Stürzt' Alles in die Nacht.

Man ehrt mich, weil ich herrlich bin, Man liebt mich, weil ich milb. Des Bilbes ist ein ebler Sinn, Du liebst ein ebles Bilb.

Die Wolken führ ich gleich und schnell Mit unverdroßnem Arm; Wein Licht ist allen Erben hell, Und meine Strahlen warm.

Erfülle, Fürstin, Deine Pflicht, Gesegnet tausendmal! Und Dein Berstand seh wie mein Licht, Dein Wille wie mein Strahl!

## Maskenzug.

Bum 30. Januar 1798.

Der lang ersehnte Friede nahet wieder, Und Alles scheint umfränzet und umlaubt; Hier legt die Wuth die scharfen Wassen nieder, Dem Sieger ist sogar der Helm geraubt; Das nahe Glüd erreget frohe Lieder, Und Scherz und laute Freuden sind erlaubt; Und wir, als ein Gebild aus höhern Sphären, Erscheinen heute, Deinen Tag zu ehren.

Die Palmen legen wir zu Deinen Füßen, Und Blumen streuen wir vor Deinem Schritt. Die Eintracht darf sich wieder fest umschließen; An ihrer Seite kommt die Hoffnung mit: In Sicherheit und Nuhe zu genießen Und zu vergessen Alles, was es litt, Dieß ist der Bunsch, der jedes Herz belebet, Das wieder frisch ins neue Leben strebet.

Und Ceres wird versöhnet und verehret, Die wieder froh die goldnen Aehren regt; Benn dann die Fülle prächtig wiederkehret, Die aller Freuden reiche Kränze trägt, Bird auch der Kunst der schönste Bunsch gewähret, Daß ihr ein fühlend Herz entgegenschlägt, Und in der Ferne sehen wir aufs neue Der ebeln Schwestern eine lange Reihe!

Doch Jeber blickt behende nach den Seinen, Und theilt mit Freunden freudiges Gefühl; Man eilet sich harmonisch zu vereinen, Und Wir sind hier an der Erscheinung Ziel; Du zählst mit Heiterkeit uns zu den Deinen, Verzeihest mild das bunte Maskenspiel. D seh beglückt! so wie Du uns entzückest, Im Kreise, den Du schaffest und beglückest.

## Maskenzug.

Bum 30. Januar 1802.

Wenn, von der Ruhmverkunderin begleitet, Heroischer Gesang den Geist entzündet, Auf Thatenfeldern hin und wieder schreitet, Mit Lorbeer sich das eigne Haupt umwindet, Ein Denkmal über Wolken sich bereitet, Auf Schwindendes die schönste Dauer gründet, Bon Göttern und von Menschen unbezwungen: So scheints, er hab ein höchstes Ziel errungen.

Doch hat uns erst ber Muse Blid getroffen, Die bem Gefährlichsten sich zugesellt, Dann stehet uns ein andrer himmel offen, Dann leuchtet uns die neue schönre Welt. hier lernet man verlangen, lernet hoffen, Wo uns das Glüd am zarten Faden hält, Und wo man mehr und immer mehr genießet, Je enger sich der Kreis im Kreise schließet.

Balb fühlft Du Dich von jener eingelaben, Der Holben, die mit Unschuld fich verband, Und Fels und Baum, auf allen Deinen Pfaben, Erscheint belebt durch ihre Götterhand; Dich grüßen kindlich des Gebirgs Najaben, Des Meeres Nymphen grüßen Dich am Strand. Wer einsam durch ein stilles Tempe schreitet, Der fühlt sich recht umgeben und begleitet.

Doch sollen wir nicht allzuweichlich fühlen, Da trifft uns denn gar oft ein leichter Schlag: Wir fahren auf! Wer wagts mit uns zu spielen? Balb heimlich nedend, balb am offnen Tag! Its Momus, der in städtischen Gewühlen, Ein Sathr, der im Feld sich üben mag? Was uns geschmerzt, sind allgemeine Possen; Wir lachen bald, wo es uns erst verdrossen. Sie kommen an, vom wilden Schwarm umgeben, Den Phantasie in ihrem Reiche hegt.
Die Woge schwillt, die im verworrnen Streben Sich ungewiß nach allen Seiten trägt.
Doch Allen wird ein einzig Ziel gegeben,
Und Jeder fühlt und neigt sich, froh bewegt,
Der Sonne, die das bunte Fest verguldet,
Die Alles schaut und kennt, belebt und buldet.

Bum 30. Januar 1806.

Herglich und freubevoll Bringe ber Treue Zoll, Singenbes Chor! Rasch wie ber Hänbeklang Töne bes Liebes Drang, Steige ber Festgesang Zu Dir empor!

Mitten in unfre Reihn Stürmet ber Krieg herein, Umstellt uns hier; Doch ber nur Wildes benkt, Schreckend sich vorwärts brängt, Selten die Fahne senkt, Er neigt sich Dir.

hören beim Friebensfest, Auch sich Trommete läßt, Schon ist es nah. Herr Gott, dich loben wir! Herr Gott, wir danken dir! Segnest uns für und für! So klingt es da.

Wunden schon heilen sich, Wolken schon theilen sich, Dein Tag erscheint. Ehrfurcht uns all durchdringt, Abschied der Krieger bringt, Heil Dir der Bürger singt, Alle vereint.

# Die romantische Poefie.

### Stangen

ju Erflarung eines Mastengugs,

aufgeführt ben 30. Januar 1810.

Der Geburtstag ber regierenben Herzogin von Weimar, ber jebesmal als ein ausgezeichnetes Jahresfest begangen wird, rief in biesem Jahre, bei den glücklichsten Familienereignissen in der Gegenwart hoher versehrter Gäste, zu besonders lebhasten Feierlichkeiten aus. Für die demsselben gewidmete Maskenlust schien es ein angemessener Schmuck, die verschiedenen Dichtungen, denen unsre Borsahren und auch die Ahnherrn jenes hohen Fürstenhauses eine vorzügliche Reigung schenkten, in bebeutenden mannigsaltigen Gestalten darzustellen. Ein Herold zeigte sich daher, ansührend einen Minnesinger und Helbendichter, welche, vor die hohen Herrschaften zu beiden Seiten gestellt, durch nachsolgende Strophen die vorüberziehenden, theils allegorischen theils individuellen Gestalten der modernen Boesie ankündigten und erklärten.

#### Minnefinger.

Bon Bartburgs Höhn, wo vor so manchen Sonnen Uns Eure Bäter freundlich angehört, Wohin, noch froh gedenk der alten Wonnen, Der ewig rege Barbengeist sich kehrt, Weil jede Krone, die er dort gewonnen, Des Gebers Ruhm durch alle Zeiten mehrt: Das Gute, das geschehend uns ergetzet, Wird rühmlich, wenn die Zeit es trägt und schätzet —

### geldendichter.

Da fangen wir an jebem Feiertage, Der Euerm Stamm die frische Knospe gab; Den spatentrißnen Ahnherrn trug die Klage Melodisch groß zum sieggeschmückten Grab; Dann kündeten wir jede Wundersage, Das Helbenschwert so wie den Zauberstab; Und jauchzend folgten wir dem jungen Baare, Dem frohen, schönbekränzten, zum Altare.

### ferold.

Run tritt ein Herold auf zur guten Stunde, Der treu vor Euch ben goldnen Scepter bückt. Er bringt von jener Zeit gewisse Kunde, Da Fürsten selbst mit Liedern sich geschmückt, Und führet vor Euch her froh in die Runde Der Bilder Schar, wie sie uns dort entzückt, Und zweierlei vermag er anzumelden: Der Liebe Scherz, darauf den Ernst des Helden.

### Frühling.

Der Lenz tritt auf. Bom füßen Liebesmunde Ertönt durchaus ein holder Zauberschall. Nun wird der Welt erst recht die frohe Stunde! So fingt und sagt das Lieb der Nachtigall. Ein Seufzer steigt aus regem Herzensgrunde, Und Wonn und Sehnsucht walten überall. Und wer nicht liebt, wird sich des schönen Maien, So gut er kann, doch leider halb nur freuen.

#### Sommer.

Der Sommer folgt. Es machsen Tag und hitze, Und von den Auen dränget uns die Gluth; Doch dort am Wasserfall, am Felsensitze Erquickt ein Trunk, erfrischt ein Wort das Blut. Der Donner rollt, schon kreuzen sich die Blitze, Die Höhle wölbt sich auf zur sichern hut, Dem Tosen nach kracht schnell ein knatternd Schmettern; Doch Liebe lächelt unter Sturm und Wettern.

12

Goethe, Berte. Auswahl. XV.

#### Minuepaar.

Im goldnen Glanz, im bunten Farbenscheine Der neuen Welt genießen sie den Tag. Er sagts ihr klar, wie er es freundlich meine; Sie sagts ihm so, daß er es deuten mag. Er wagt es nun und nennet sie die Seine, Er wiederholts mit jedem Herzensschlag, Und so beglückt, bald offen bald verstohlen, Des süßen Wortes ewges Wiederholen.

## Cangende.

Ein leichter Sinn erhebt sie von der Erden: Das muntre Paar, es mag nicht stille stehn; An Worte Statt sind liebliche Geberben, Die zwar im Tact, jedoch von Herzen gehn, Und Schling auf Schlinge Kettenzüge werten. Wie lustig ists, sich um sich selbst zu trehn! Mit leichtem Anstand wechseln sie die Glieber; Doch kehrt zum Auge bald das Auge wieder.

### Jagdluftige.

Mit ernstem Gang, zu ernsteren Geschäften, Zieht nach bem Walb ein frisches Jägerpaar, Getrost in sich, schlank gleich ben ebeln Schäften, Die sich zur Lust ein hoher Walb gebar. Sie lächeln stolz, vertrauend ihren Kräften; So trozen sie ber Mühe, ber Gesahr, Und benken nicht ber Macht, die uns gebietet, Wovor Diana selbst nicht schütt noch hütet.

### gerbft.

Den Fleiß belohnend aber tritt Pomone Mit reicher Gaben Fülke zu uns an. Mit Freuden sehen wir den Kranz, die Krone, Und viel genießt wer heuer viel gethan. Der Bater schafft, er freut sich mit dem Sohne, Aufs neue Jahr geht schon der neue Plan; Im Kreis der Gäste waltet frohes Leben: Der Eble hat, und will auch Andern geben.

### Spielende.

Besitz ist gut, ber jedem wohl behaget; Doch wer ihn hat, wär ihn gern wieder los. Und wenn er wagend nun das Glück befraget, Fällt ihm vielleicht sogar ein doppelt Loos; Selbst wenn Berlust ihn hin und wieder plaget, If doch das Glück der Ungewisheit groß. Mit Leidenschaft genießen sie des Lebens, Und Amor selbst belauscht sie nur vergebens.

#### Winter.

Wir dürfen kaum hier noch den Winter nennen: Denn ist wohl Winter, wo die Sonne scheint, Die Augen glühn, die Herzen alle brennen, Und jeder spricht und handelt wie ers meint? Bon allen Jahreszeiten, die wir kennen, Ift sie's, die Sine, die uns so vereint: Sie gab uns Dich, belebt nun diese Feste, Und so erscheint sie uns die allerbeste.

#### Morden.

Doch wendet nun von diesem Blumengrünen Zu nordschen Himmelsseuern das Gesicht — Woher auch uns mit Jugendglanz erschienen Die Majestät in sterndurchwebtem Licht — Zum alten Bolf unüberwundner Hünen, Das wandernd sich durch alle Länder sicht. Mit welcher Kraft die Riesensäuste schlagen, Seht ihr am Schwert, vom Zwergenpaar getragen.

#### Brunehild.

Dem Pol entsprießt die herrlichste der Frauen, Ein Riesenkind, ein kräftig Wunderbild. Stark und gewandt, mit hohem Selbstvertrauen, Dem Feinde grimm, dem Freunde süß und mild: So leuchtet, nie versteckt vor unserm Schauen, Am Horizont der Dichtkunst Brunehild, Wie ihres Nordens stäte Sommersonne, Vom Sismeer dis zum Po, bis zur Garonne.

### Biegfried.

Ihr schreitet kühn der gleiche Mann zur Seite, Der ihr bestimmt war, den sie doch verlor. Für seinen Freund erkämpst er solche Beute, Durchsprengte kühn das Zauberslammenthor; Wie schön das Hochzeitlager sich auch breite, Die Freundschaft zieht er streng der Minne vor: Dieß Schwert, ein Werk zwergemsiger Schmiedehöhlen, Schied Ihn und Sie! — O seltsames Vermählen!

### Dringeffin.

Nun geht es auf, das Licht ber Morgenländer, Die Tochter von Byzanz. Ihr seht sie hier! Als Kaiserskind trägt sie die Goldgewänder, Und doch ist sie Schmuckes höchste Zier. Die goldnen Schube, jene theuern Pfänder, Die Liebesboten zwischen Ihm und Ihr, Sie bringt der Zwerg, die frohste Morgengabe: Ein Liebespfand ist mehr als Gut und Habe.

#### Rother.

Ich spreche nun so heiter als bedächtig Bon König Rothers unbezwungner Kraft; Und ob er gleich in Wassen groß und mächtig, Hat Liebe doch ihm solches Glück verschafft. Als Bilger klug, als Gast freigebig, prächtig, Hat er als Held zuletzt sie weggerafft Zum schönften Glück, zum höchsten Mutterlooße: Bon ihnen stammt Bipin und Karl der Große.

#### Asprian.

Den mächtigsten von allen Kampfgenossen Erblickt ihr nun, den Riesen Asprian. Ein Hagelwetter, aus der Wolk ergossen, Trifft nicht so blind und breit als dieser Mann. Die Freunde haben selbst ihn angeschlossen: Drum wenn er gleich nicht Feinde sinden kann, So schlägt er doch, schlägt Alles um sich nieder, Und schonet nicht die eignen Wassenbrüder.

### Recht und Chre.

Die Welt, sie wäre nicht vor ihm zu retten, Wenn nicht auch hier die Weisheit vorgebaut, Ihn hält das Recht, ein hehres Weib, in Ketten, Der man getroft so großes Amt vertraut; Die andre lockt und zieht mit goldnen Ketten, Indem sie schmeichelnd nach dem wilden schaut. Er geht bedächtig an dem frohen Tage, Er sieht sich um und schaut, wohin er schlage.

#### Liebe.

Dann folgen zwei. Laßt biese mich erklären! Sie sind einander beide nah verwandt, Mit Sonn und Mondes Glanz von höhern Sphären Zu Wohl und Weh uns freundlich zugesandt; Doch will sich diese nicht an jene kehren, Sie streift allein, verderbt, erquickt das Land; Und selten sieht man beide Schwesterslammen, Wie heut, gepaart, in Einigkeit beisammen.

#### Treue.

Und die Bescheibne zeigt sich frei und freier Und irrt sich nicht am rauschenden Geton; Sie steht vor Euch, sie öffnet ihren Schleier Und will getrost so vor der Menge gehn; Ermuthigt glänzet nun das stille Feuer, Dem Glühwurm gleich, so anspruchlos als schon. Sie widmet Euch den reinsten aller Triebe; Gern folgt sie dem Berdienst, so wie der Liebe.

#### Øinit.

Ein groß Berbienst weiß bieser zu erwerben, Entbrannt für Menschenwohl von heilger Gluth; Er schaut umber auf klägliches Berberben, Mann wider Mann, Bolk wider Bolk in Wuth; Mit Drachenschweiß wird Berg und Wald sich färben, Die Ebnen färben sich mit Räuberblut, So daß, weil Gute dankbar nun ihm dienen, Unholbe nicht zu schaben sich erkühnen.

### Weltlich Regiment.

So kommt zulett das Herrlichste zu Stande, Wonach die Welt im Ganzen immer strebt: Der Friede herrscht im unbegränzten Lande, Wo niemand mehr vor seinem Nachbar bebt; Nun liebt der Mensch der Ehrfurcht hehre Bande, Er fühlt sich frei, wenn er gebändigt lebt; Nur will er selbst, er will den Herrn erwählen: Dem aber solls an Glück und Prunk nicht fehlen.

### Geiftlich Regiment.

Mit allem soll sich auch die Schwester schmücken, Doch Demuth soll ihr höchstes Kleinod sehn. Sie geht mit freundlich halbgesenkten Blicken, Und mit sich selbst so ruhig überein. Doch würde sie der erste Plat beglücken; Dem Hochsinn ist die zweite Stelle Pein. Sie scheint der Schwester Hoheit nachzusinnen, Und möchte gern den Schritt ihr abgewinnen.

## Cangler und Clericus.

Auch kleinre Wesen kommen mit zum Spiele: Gar Manches wird durch sie geheim erregt. Der eine, der, gewandt, mit spisem Kiele Das Reich begränzet, ja die Feinde schlägt; Der andre, der, entsernt vom Weltgewühle, Das Wort, zum Buch erstarrt, am Herzen trägt: Sie, beide ruhig, wissen zu begeistern, Sie geben nach, und oft vor ihren Meistern.

## Elberich. Rathfel.

Im Stillen aber herrschet über diese, Und weit und breit, ein wundersames Haupt, Scheinbar ein Kind und nach der Kraft ein Riese, Das jeder läugnet, jeder hofft und glaubt: Der Welt gehörts, so wie dem Paradiese; Auch ist ihm alles, ist ihm nichts erlaubt. Berein' es nur in kindlichem Gemüthe, Die Weisheit mit der Klugheit und der Güte.

### Minnefinger.

Und voller Zutraun schließt sich an — die Menge; Wir aber lassen sie in Frieden ziehn. Ihr saht vor Euch ein liebevoll Gedränge, Gestalten vorger Zeit, vorüber sliehn. Den bunten Staat, das blitzende Gepränge, Wir bitten, seht nicht slüchtig drüber hin! Inwendig waltet ehrsurchtsvolle Scheue, Der Liebe Flammen, wie das Licht der Treue.

### geldendichter.

Ja selbst das Große schwindet gleich den Schatten, Und öde wird der thatenvollste Raum; Drum soll die That sich mit dem Worte gatten: Ein solcher Zweig, gepflanzt, er wird zum Baum; Lustwälder ziehn sich über grüne Matten, So blüht er fort, der schöne Lebenstraum. Was Eure hohen Läter, Ihr nach ihnen, An uns gethan, es soll für ewig grünen!

# Maskengng Ruffischer Nationen.

Bum 16. Februar 1810.

## Festlieb.

Rasch herein und nicht gezaubert, Richt getrost und nicht geschaubert! Richt gekol't und nicht geplaubert! hier ift Ernst bei Scherz. Tüchtig, sest, mit starkem Schritte, Bringen wir zur Festesmitte Frembe Kleiber, frembe Sitte, Wohlgekanntes Herz. So entlegen wir auch stammen, Kreisend ziehen wir zusammen, Wie das Chor von Sternenslammen Sich um Eine dreht. In dem Glanze Deines Wohles Freuen wir uns unsres Wohles, Wie der Feuerglanz des Poles Sternenlicht erhöht.

hin und wieder und zur Seiten Sehn wir fremd Gebilde schreiten, Dir die Freude zu bereiten, Wie sie jeder schafft. Wandelt fröhlich zwischen diesen, Die des Festes mitgenießen, Zwischen Zwergen, zwischen Riesen Und bes Nordens Kraft.

Lächle, daß es Dir gefalle, So gefallen wir uns Alle. Nun ertönt mit Einem Schalle Lauter Bünsche Chor! Hier bedarf es keiner Sichtung, Alle zieht vereinte Richtung. Trage Wahrheit, trage Dichtung Diesen Tag empor!

# Gaftlied.

Bu erscheinen Mit ben Seinen In bem lichten Kreise, Alle Biebre, Hoh' und Niebre, Das ift rechte Weise! Kommt gegangen, Ehrenvoll empfangen! Diefen Tagen Biemet froh Behagen.

Wie wir sollen In dem vollen Lampenhellen Saale! Biele zeigen, Biele neigen Sich mit Einemmale. Wenn es wären Alle, die Dich ehren, Treu und munter, Wär es noch viel bunter.

## Brautlied.

Er.

"Kommt hervor aus euern Kemenaten, Brüber, rathet mir! ich möchte gerne frein." Fragst du viel, so bist du schlecht berathen; Schau nur selbst herum und da und dort hinein! Findest du sie still zu Haus Und thätig und verständig,

Ind thätig und verständig, Richte nur den Hochzeitschmaus: Der Tanz ift gleich lebendig.

"Kommt herein, ihr lieben Nachbarinnen, Schwestern, rathet mir! man wirbt um meine Hand." Fragst du viel, du wirst nicht viel gewinnen; Um dich selbst verschlingt sich ja das Band.

Ob er bir gefallen kann? Die Augen mußt bu fragen. Obs ein braber, guter Mann? Das muß bas herz bir fagen. 1

#### Beide.

"Einig sind die Zwei, die sich gefunden! Lebt nun wohl! Ins Leben geht es fort." Fließen doch für euch nun andre Stunden; Euch gehört von nun an jeder Ort. Hand in Hand, wie dieses Paar, Wollen wir das Fest genießen; Fröhlich jauchze die ganze Schar Und stampfe mit den Küken!

# Maskenzug

bei Allerhöchster Anwesenheit Ihro Majestät ber Raiserin Mutter

# Maria Feodorowna

in Weimar.

Den 18. December 1818.

Als Ihro Kaiserliche Hoheit die Frau Erbgroßherzogin von Sachsen-Beimar-Gisenach hiernächst beschriebenen Festzug gnädigst anordneten, befahlen höchst Dieselben: da; dabei einheimische Erzeugnisse der Einbildungöfraft und des Nachdenkens vorgeführt und auf die vielsährig und mannigsaltig gelungenen Arbeiten beispielweise hingebeutet werden solle. hiernach wäre denn der Inhalt des nunmehr summarisch verzeichneten Charakterzuges auszunehmen und zu beurtheilen.

## Brolog.

Genius, in Bilgertracht, eröffnet ben Zug, Beg und Stege zu segnen. Zwei Knaben mit Reisetafeln (Itinerarien), die bisber vollbrachte Reise spmbolisch anzubeuten, und sich berselben zu freuen. Drei Monate treten auf. October, bes Allerhöchsten Geburtsfestes sich rühmend, in Gestalt eines wein: und fruchtbekränzten Genius. November, in Jägergestalt; fröhlicher

Geleitsmann bes bisherigen Zuges durch so manche Länder, Zeuge erfreulichster Namensfeier. December, hausmütterlich herantretend, mit Kindern, die an den Beihnachtsgeschenken, noch mehr aber an Allerhöchster Gegenwart und Gunst sich ergezen, und ein herannahendes, der Belt segenreiches Geburtsfest anskündigen.

Die Nacht, ihrer Herrschaft über bie ganze gegenwärtige Jahreszeit, so wie über die Feststunden sich anmaßend, führt den Schlaf herein, von Träumen umgeben, beren Auslegung sie versucht. Alle deuten auf die höchsten Glückseligkeiten der Erde, welche den meisten Menschen nur als Wunsch und Traum ersscheinen, Begünstigten aber als Wirklichkeit verliehen sind.

Drei Berschwisterte treten auf. Epos, die Helbentichtung, sonft nur Unheil unter ben Großen besingend, erfreut sich gluckbringender Sinigkeit der höchsten Herrscher.

Tragödie, gleichsam wie aus einem Traume erwacht, wird gewahr daß das Ungeheure auch einmal heilbringend seh.

Komödie fühlt sich heiter in den Uebrigen, geht, sich mit der Menge zu verbinden und des Tages zu genießen. Jene beiden andern aber, ohne ihren Charakter abzulegen, erbieten sich, dem heutigen Feste zu dienen und, was allenfalls einer Ausklärung bedürfte, nachzuweisen.

## Feftjug.

Die Ilme tritt auf, in der Ueberzeugung, daß fie das Rathselhafte bieser Gestaltenreihe am besten zu deuten wisse. Bielands Charakter, bessen Denk: und Dichtweise wird von ihr umrissen, das glückliche Berhältniß zu seiner Fürstin berührt, des Tiesurter Aufenthaltes mit Anmuth gedacht.

Musarion tritt auf, begleitet von Phanias und zwei philosophischen Gegnern. Die Lehre von Mäßigung, Genügsamteit, heiterm Genuß und stiller Dulbung wird, nach bes Dichters eigenster Beise, fürzlich ausgelegt.

Oberon und Titania, mit Feen und Elfen erscheinenb, gestehen, wie fie ihre Wiebervereinigung biesem schönen Tage

.

verdanken und bekennen fich als Lehnsleute ber Allerhöchsten Gafte.

Huon und Amanda, durch der kleinen Geister Versöhnung auch mit ihrem Schickfal ausgesöhnt, bezeigen sich dankbar für bie segenreiche Wirksamkeit. Scherasmin und Fatime stimmen ein.

Der Uebergang ju Herbers Leiftungen führt uns auf beffen schöne Sigenschaft, die Stimmen aller Bölker zu vernehmen und aus ihren heimischen Tönen auf die Sigenheiten ihrer Neigungen, Tugenden und Fehler zu schließen. Deshalb find Legende und Barde vorgeführt.

Terpsichore, noch gewöhnt an patriotische Klagen, aber begleitet, ermuntert, im höhern Sinne hergestellt durch Abrastea, die Allrichtende und Ausgleichende.

Run aber treten auf Aeon und Aeonis. Er, als alter Griesgram, keineswegs erbaut von so viel Neuerungen des Tages; sie aber, lebendig, heiter, jung, der jungen Gegenwart gemäß, versteht ihn zu beschwichtigen, wozu das herzerhebende Fest ihr die besten Beweggründe darreicht.

Erinnernd an die herrlichste Spoche Spanischer Rittertage, zeugend vom Uebergewicht christlicher Helbenkraft über mahometanischen Hochsinn, erscheinen Cid, Timene, Uraka. Bas sie andeuten, bringt jene den Deutschen so tüchtig als erfreulich überlieferte Romanzenreihe wieder zur Gegenwart.

Bu ben Bemühungen eines leben ben Dichters folgt hierauf ber Uebergang. Die Ilme tritt abermals hervor, und indem sie ihm die Beständigkeit seiner Neigung zu ihr zum Berdienst macht, rechtsertigt sie die ihrige. Ein Ueberblick theatralischer Behandlung wichtiger Weltbegebenheiten wird gefordert, da alle solgenden Glieber des Zuges dramatische Werke sind.

Mahomet erscheint mit Palmiren und Serben. Als Musterbild bramatischer Beschränkung in Ansehung der Handlung, der Zeit und des Ortes, wie solche früher die Alten, späterhin besonders die Franzosen beliebt, kann diese Darstellung wohl gelten.

Die Aussicht auf eine freiere Dichtart wird gegeben. Gog von Berlichingen tritt auf, von ben Seinigen begleitet, mit Gegnern ausgesöhnt. Wir sehen Gattin, Sohn und Schwester, voran den treuen Georg. Weislingen, Abeleheid und Franz dürfen nicht sehlen. Landvolk zeigt sich, den einfachen Lebensgenuß zur verworrensten Zeit, Zigeuner dagegen, den gesehlichen Zustand aufgelöst anzudeuten. Doch wagt eine jüngere, durch sinnvolle Sprüche, die harten Vorwürfe ron sich und den Ihrigen abzulehnen und auch sich und ihre Sippschaft höchster Gunst würdig darzustellen.

Das Versonal von Faust giebt Anlaß zu einem umgekehrten Menächmenspiel. Hier sind nicht Zwei, die man für Einen halten muß, sondern Sin Mann, ber im Zweiten nicht wieder zu erkennen ist. Faust als Doctor, begleitet von Wagner; Faust als Ritter, Gretchen geleitend. Die Zauberin, die das Wunder geleistet, mit glühendem Becher tritt zwischen beiden Paaren auf. Mephistopheles verläßt Marthen, um seine Gesellschaft selbst zu exponiren. Er deutet auf eine zweite Erscheinung. Zum Zeugniß, daß dieß alles in heiterer gewohnter Welt vorgehe, ist noch frische Jugend damaliger Zeiten vorgesührt.

Die Tragodie melbet sich nun, als an ihrer eigensten Stelle, ba fie Musterbilder von Schillers Werken vorzuführen hat.

Braut von Messina tritt auf. Mutter und Tochter. Das verwaiste Paar, von Aurora eingeführt. Der Charakter bieser Schicksaktragödie wird vorgetragen, derselben Werth und Würde hervorgehoben. Indem aber das Bild einer solchen mit furchtbarer Consequenz und doch zwecklos handelnden Macht, von entschiedener Meisterhand, sich uns grauenvoll entgegenstellt, sind wir zum düstersten Punkt des Ganzen gelangt, nur aus höhern Regionen zu erhellen.

Bilhelm Tell, begleitet von allen Gestalten, die ihm burch Legende und Dichtung vorlängst zugegeben worden. Uns freut vor allem sein glüdlich erwordenes Rind. Walther Fürst, Werner Staufacher, Arnold Melchthal, ewig bunde und eidgenossene Namen! Auch die tüchtigen und gutgesinnten Hausfrauen zieren die Gesellschaft, so wie die bisher abgesonderten Geschlechter, Rudenz und Bruneck, sich gerne fügen. Mehrere Landsleute werden willsommen geheißen. Ja sogar die Gestalt

Geglers wagt es, versöhnt, unter seinen Wibersachern aufzutreten.

Aber indem ber Zug ernst und muthig herantritt, sindet er sich fast überrascht, einen freiern Boden zu betreten als den, woher sie gekommen. Sie preisen die Gegend glücklich, wo der Fürst sich mit den Seinigen verbündet, damit das anerkannte Geset auch zugleich zur entschiedenen Ausschrung gelange, und Recht gegen Recht sich nicht bloß durch Hinderungen darthue.

Bon bieser sich unter einander bestärkenden Gesellschaft werden wir zur Betrachtung eines einzelnen Mannes geführt, der die Kräfte vieler Tausende in sich vereinigt fühlte. Ballenstein tritt auf in seiner Kraft, die zarte, nachgiedige Gattin an seiner Seite. Dämonisch begleitet ihn Gräfin Terzty an der andern. Max, Thekla und ihre vertraute Reubrunn ahnen die bevorstehenden Schicksale nicht. Höchste Selbständigseit, gewaltige Einwirkung auf Andere, ruhig durchgeführte Plane bezeichnen den außerordentlichen Mann. Aber ach! zu große Selbstsucht, wankende Treue vergiften sein hohes Gemüth. Zweisel am Gegenwärtigen, Furcht vor dem Zukünstigen beunruhigen, verwirren ihn sogar. Der Sterndeuter will belehren, will thöricht auf die Richtung hinweisen, die der Mann seinem eigenen Charakter verdanken sollte.

Ballensteins Lager verleiht uns eine Musterkarte bes seltsamen Herres, welches der anziehende Name des weitberühmten Helden zusammengerusen. Eingeführt werden sie auf ihre eigene Weise, und wir treffen hier auf den heitersten Bunkt unserer Darstellungen.

Tieferes Nachbenken erregt die folgende Abtheilung, wo, nach einem vielversprechenden Fragmente Schillers, der Bendepunkt Russischer Geschichte angedeutet werden sollte. Bir sehen dieses hohe, würdige Reich in beklagenswerther Verwirrung unter einem tüchtigen und untüchtigen Usurpator: Boris und Demetrius. Schwer ist solch ein Zustand zu schilbern, der den Geist des Beobachters niederdrückt; herzerhebend hingegen die Aussicht auf das Glück, das nachher aus einer reinen, ununterbrochenen Erbfolge entspringt. Marina, Axinia, Odowalsky zieren die Gruppe.

Möge, nach so viel Ernft, ein leichtsinniges Märchen zum Schlusse gefallen. Altoum, fabelhafter Raiser von China, Turanbot, seine räthselliebende Tochter, stellen sich vor. Kalaf, ein kühner Bewerber, Abelma, eine leidenschaftliche Nebensbuhlerin, Zelima und ein wunderliches Maskengefolge ersbitten sich, wie dem Ganzen, Geneigtheit und Nachsicht.

### Epilog.

Die Ilme kann sich nicht versagen noch einmal zu erscheinen und ihren höchsten Stolz auf ben heutigen Tag zu bekennen. Auf ihrer Spur tritt festlich froh, jedoch über das lange Berweilen der Nacht, über zudringliche Darstellung allzwicker poetischer Erzeugnisse gleichsam ungeduldig, herein der Tag, begleitet von Pallas Athene, welche den Bund mit ihrer so lange begünstigten getreuen Stadt feierlichst erneuert, und von Klio, die sich verpslichtet, deren Ruhm auß neue, gegenwärtiges Fest verkündend, in aller Welt auszubreiten. Borgeführt werden sodann Künste und Wissenschung daften. Alle, disher von dem höchsten Hause für mannigsaltige Dienste gepslegt und gewartet, widmen und empsehlen sich einer frohen, glücklichen Nachkommensschaft.

# Seftzug,

bichterische Landeserzeugnisse, darauf aber Kunfte und Biffenschaften vorführend.

## Prolog.

Cenius (als Pilgrim).

Bwei Anaben (mit Reisetafeln).

Eure Pfade zu bereiten, Schreit ich allen Andern vor, Treuer Genius der Zeiten, Leicht gehüllt in Pilgerflor. Auf ben Zwillingstafelflächen Seht ihr manchen heitern Raum, Grünend, blühend wie von Bächen, Aufgeregten Frühlingstraum. Flüffe blinken, Städte prunken, Wie das Licht den Aether schwellt, Kreis auf Kreise, Funk aus Funken, Und die Welt ift erst die Welt.

Sehen wir am himmelsbogen Bilber glänzend ausgefät, Räume haft Du nun durchzogen, Wo Du Tochterglück erhöht.
Sehn wir Enkel Dich umschweben, Reichlich, wie Granate glüht, Segnen wir das Blüthenleben: Denn Du bift es, die erblüht.

## Macht (allein tritt auf).

So tret ich vor mit nie gefühlter Wonne, Mein düstrer Schleier hebt sich vom Gesicht. Die Majestät ist milber als die Sonne; Denn ihre Gegenwart vertreibt mich nicht. Doch wenn ich benke, daß ich alles fülle, Daß nur in mir die hellste Sonne strahlt, Auf dunkelm Grunde blickend, lieblich, stille Sich Stern an Stern in ewgen Bildern malt: Dann möcht ich viel verkünden, viel erzählen, Jedoch mein Mund, der unberedte, schweigt. Wo ist ein Gold zu Fassung der Juwelen?

## Drei Monate (treten auf).

### Hacht (fährt fort).

Drei Monden find es, die mir Gunft erweisen, Stets länger, breiter behnt mein Reich sich aus; Ich kann sie dießmal hoch und herrlich preisen: Denn sie verherrlichen das höchfte Haus.

## October (als Weingott).

Wenn dieser sich mit Kranz auf Kranz bekränzt, So wird man ihm den Stolz vergeben; Wenn Uebermuth von Stirn und Auge glänzt, Er deutet hin aufs reichbegabte Leben. Wie er sich auch mit Ranken freudig ziert, Wie honigsüß die Kelter sließen mag, Das ist es nicht; denn ihm allein gebührt Des Festes Fest, ein auserwählter Tag: Ein Tag, so hehr, im Zeitenkreis gestellet, Der fünfundzwanzigste bleibt seine Zahl, Der Sie dem Licht, ein neues Licht, gesellet, Sich wiederhol er überzähligmal.

## Monember (als Schüte).

Dieser, ber nach Jägerweise Wälber, Berg und Thal durchstreift, Tritt herbei zu Deinem Preise, Da er nicht im Weitem schweift, Nein! das schöne Glück ergreift, Zu begleiten Deine Reise.

Hinter Ceres Flügelwagen Wie sich still die Furche schließt, Und nach milbvergangnen Tagen Sich das Erntefest ergießt: Wird er so auf grilnen Söhen, Auf ber goldnen Saaten Flur Immerfort gesegnet sehen Deines Zuges reiche Spur.

December (als Mutter, mit zwei Kindern). Der Weihnachtsbaum war mütterlich geschmückt, Die Kinder harrten mit Berlangen, Und das Ersehnte wird herangerückt, Das holde Fest wird glanzvoll früh begangen. Was Kinder fühlen, wissen wir nicht leicht! — (Zum Kinde.)

Magst du, mein Schatz! dich unterwinden, Und wie es dir im stillen Herzen däucht, Mit lauter Stimme selbst verkünden?

#### Weihnadtskinder.

Der Winter ift ben Kindern hold, Die jüngsten sinds gewohnt. Ein Engel kommt, die Flüglein Gold, Der guten Kindern lohnt.

Sie sind geschickt, sie sind bereit Zu mancher Jahre Lauf; Nun sind wir fromm auf Lebenszeit, Der Himmel that sich auf. Sie kommen, bringen, groß wie mild, Ein einzig Weihnachtssest! Auf Erden bleibet Ihr sein Bild, Auch uns im herzen fest.

Ich weiß, wir dürfen Dir uns nahn, Uns gönnft Du jebe Beit; Wie selig ift es zu empfahn, Und Dank ist Seligkeit! Bedürfniß macht die Kinder gleich; Sie blickt und hilft geschwind: Denn Hoch und Riedrig, Arm und Reich, Das alles ift Ihr Kind.

Schlaf und Nacht. (Lette spricht.) Er schwankt heran, er kann mich nicht entbehren, Der holbe Knabe! Sanft auf mich gelehnt, Steht er geblendet!

(Zum Schlafe.)

Kann bir nicht gewähren, Wonach du dich schon stundenlang gesehnt; Hier ist nicht Ruh, hier sind nicht weiche Pfühle; Jedoch, wie sonst, vertraue mir. Ich schirme dich im glänzenden Gewühle; Was andre sehn, im Traume zeig ichs dir.

(Sie fährt fort die Träume auszulegen.)

#### Dier Eraume

(menschliche Wünsche und Glückseitzeiten vorstellenb). Erhaben stehn auf höchster Stelle, Die Welt regieren, ihr zum Heil, Am Steuer herrschend über Sturm und Bellc, Sch wenigen, den würdigsten zu Theil.

Doch pflichtgemäß, befehlgemäß zu handeln, Befördern das gemeine Glück, Im lichten Abglanz ehrenvoll zu handeln, Seh mehrerer, seh des Berdiensts Gefchick.

Bem der Besitz von Geld und Gut gelungen, Erhalte was ihm angehört; Das haben viele sich errungen, Genießen sie es ungestört! Doch wieber jung in seinen Kindern werden, Auf ewge Tage sich zu freun, Das ist das höchste Glud auf Erben, Und ist der ganzen Welt gemein.

Mich zieht es weg, ich barf nicht länger fäumen, Und fage mit Befonnenheit: Das Alles kann ein jeder träumen; Euch ganz allein ists Wirklichkeit.

Er träume fort und schaue geistgen Blicks Bas Euch die Götter Günstges zubereiten. Bir, wachend glücklich, Zeugen Eures Glücks Und hochgetrost für ewge Zeiten.

Drei Dichtarten.

Cpos, Tragodie, Romobic.

Epos.

Mit Zuversicht barf ich mich hier erheben, Dem Allergrößten war ich ftets vertraut. Wenn Andre staunen, wenn verwirrt fie bebeit, Da fühl ich mich von Grund aus auferbaut. Achillen begt ich, begt Uluffen fräftig, Im Tieffien froh, an beitrer Lebensbruft, Und alles Andre, was umher geschäftig Im Helbenleben rang zu Schmerz und Luft. So zuversichtlich trat ich hier herein, Run schein ich mir nur mein Gespenst zu febn. Sonst wiederhol ich, wie die Herrn ber Scharen, Achill und Agamemnon, fich entzweit; Den Jammer um Patroflos, Beftors Bahren Erhielt ich laut durch alle Kolgezeit; Mittheilt ich tausend, abertausend Jahren Der Griechen, ber Trojaner Bergeleid. Das will nun Alles abgethan erscheinen, Die Großen febn fich, einen fich, vereinen.

### Cragodie.

Das Ungeheure war mir anempfohlen, Und ich behandelt' es im höchsten Sinn; Wohin ich trat, erglühten mir die Sohlen Bon Leidenschaften, gräßlicher Gewinn! Heut aber muß ich eigens mich erholen, Indem ich Zeit und Ort entfremdet bin. Das Ungeheure ward nun! — Doch zum Besten Berklärte sichs, verklärte sichs zu Festen.

#### Romödie.

Ich aber, Schwestern, kann mich nicht verläugnen, Mit frohem Sinne blick ich Alles an: Hier kann sich nichts als Freudiges ereignen; Ich brauche nichts zu thun, es ist gethan. So will ich mich in dieses Band verweben, Und was mir ähnelt, führ ich froh heran. Hier seh und fühl ich ein erregtes Leben; Ich theile, was ich sonst gegeben.

(Entfernt sich.)

#### Epos.

Die Wirkung bieses Festes fühl ich gleich; Ein neuer Sinn muß uns vereinen.

Den Rücen kehr ich meinem Schlachtenreich,
Und du enthalte dich von Klag und Weinen!
Wir sind verändert! — Stolzes Thatgepränge
Zu keinem Ziel und Zweck ist uns ein Schaum;
Verwirrtes Wogen unverständger Menge,
Von allen Träumen ists der schwerste Traum.
Nothwendigkeit und Schickal! herbe Strenge!
Hervor, o Schwester, frei im freisten Raum!
Richt störrisch darf sich Leidenschaft erkühnen;
Die schönste Leidenschaft ist. bier zu kienen.

### Eragödie.

Den preise selig, der erfährt, Was Millionen sich erstehen! Was jedes Kind, was jeder Greis begehrt: Bon Euerm Blick ermuntert hier zu stehen, Dieß hohe Glück ift uns gewährt. Wie Geist und Liebe diesen Saal durchwehen, Dem Fühlenden Gefühl begegnet, Wie Jeder sich im Ganzen segnet, Gelinge lieblich zu enthüllen Uns, Euerm Dienst entzündeten Sibyllen!

#### Epos.

Den Jubel hör ich schon bes muntern Zuges; Wie froh beschleunigt Jeder seinen Gang! Denn was ihm heut gewährt ist, raschen Fluges, Bleibt würdiger Schat das ganze Leben lang. Nur Augenblicks an dieser Stelle halten, Bon Euch bemerkt, Euch nah zu stehn, Ist höchste Gunst, die sämmtliche Gestalten Durch meinen Mund vorläusig anerslehn. Damit jedoch in solchem Lustgetümmel Der Sinn erscheine, der verschleiert liegt, Gestaltenreich, ein überdrängt Gewimmel, Dem innern Sinn so wie dem äußern gnügt; So melden wir, daß Alles, was vorhanden. Durch Musengunst den Unsrigen entstanden.

#### Tragodie.

"Man hält mit jedem Stoffe sich geschmuckt, Benn er ein Landerzeugniß! — Mag der beste Dem Ausland bleiben! — Eigner Fleiß beglückt, Und eignet sich dem Anschaun höchster Gäste." So fagte Jene, die uns angeregt, Selbstthätig weiß uns Alle zu beseelen: Geschieht nunmehr, was sie uns auferlegt, So können wir in keinem Sinne fehlen.

Was von Erzeugnissen bem Dichtergeist Im stillen Thal ber Ime längst gelungen, Ist mehrentheils was dieser Zug beweist. Er kommt, Gestalt Gestalten aufgedrungen. Und wenn die Guten — sag ichs nur gerührt — Die uns der Welt Bedeutnisse gegeben, Borüber sind, so seh zu Lust und Leben, Was sie vermocht, vor diesen Tag geführt.

## Feftang.

"Benn vor beines Kaisers Throne Ober vor ber Bielgeliebten Je bein Name wird gesprochen, Seb es bir zum höchsten Lohne!"

Solchen Augenblick verehre, Wenn das Glück dir folchen gönnte! Also klingt vom Oriente Her des Dichters weise Lehre.

Glücklich preisen wir die Guten, Die wir jest zu nennen wagen, Die, in kurzbergangnen Tagen, Beggeführt des Lebens Fluten.

Die Ilme (tritt auf). Wenn die Jime, still im Thale, Manchen goldnen Traum gegängelt, So erlaubt, daß hoch im Saale Sie den Feierzug durchschlängelt. Denn ich muß am Besten wissen, Bie die Räthsel sich entsiegelt; Die sich solcher Kunst beslissen, Haben sich in mir bespiegelt.

Droben hoch an meiner Quelle Ist so manches Lieb entstanden, Das ich mit bebächtger Schnelle Hingeflößt nach allen Landen.

Lebensweisheit, in ben Schranken Der uns angewiesnen Sphäre, War bes Mannes heitre Lehre, Dem wir manches Bilb verdanken.

Wieland hieß er! Selbst burchbrungen Bon bem Bort, bas er gegeben, War fein wohlgeführtes Leben Still, ein Kreis von Mäßigungen.

Geiftreich schaut' er und beweglich Immersort aufs reine Ziel, Und bei ihm vernahm man täglich: Nicht zu wenig, nicht zu viel!

Stets erwägend, gern entschuldgend, Oft getadelt, nie gehaßt; Ihr mit Lieb und Treue huldgend, Seiner Fürstin werther Gaft.

Aufarion (Phanias fpricht).

Ein junger Mann von schönen Gaben Bon ebelm Sinn und rascher Lebensluft, Um Antheil an ter Welt zu haben, Eröffnet ihr die hoffnungsvolle Bruft. Gefellen, Freunde, weibliche Gestalten Bon großer Schönheit kreisen um den Tag. Bei Fest und Sang, wo Freud und Liebe walten, Gewährt das Glück, was es im Glanz vermag. Doch solch ein Rausch reich überdrängter Stunden, Er dauert nicht. — Und Alles ist verschwunden.

Er steht allein! Jett soll Philosophie, Bald ernst bald schwärmerisch, ihn heilen; Die eine fordert streng, die andre würdigt nie Um Boden thätig zu verweilen, Den sie bebauen sollte. Zweiselhaft Wird nun der Sinn, gelähmt ist jede Krast; Berdüstert Haupt, erfrostet alle Glieder, So wirst er sich am Scheidewege nieder.

Ein Mädchen fommt, die er geliebt, Aus falichem Argwohn fie verlaffen. Sie ifts, die mir die besten Lehren giebt: "Warum bas Leben, bas Lebendge haffen? Beschaue nur in milbem Licht Das Menschenwesen, wiege zwischen Ralte Und Ueberspannung dich im Gleichgewicht; Und wo der Dünkel hart ein Urtheil fällte, So lag ihn fühlen was ihm selbst gebricht. Du, felbst tein Engel, wohnst nicht unter Engeln; Nachsicht erwirbt sich Nachsicht, liebt geliebt. Die Menschen find, trot allen ihren Mängeln, Das Liebenswürdigfte mas es giebt; Kürmahr, es wechselt Bein und Luft. Benieße, wenn bu fannft, und leibe, wenn bu mußt, Bergiß ben Schmerz, erfrische bas Bergnügen. Bu einer Freundin, einem Freund gelenkt, Mittheilend lerne wie ber andre benft; Belingt es bir, ben Starrfinn zu befiegen, Das Gute wird im Gangen überwiegen."

Wer von dem höchsten Fest nach Hause tehrt, Und findet was Musarion gelehrt: Genügsamkeit und tägliches Behagen Und guten Muth, das Uebel zu verjagen, Mit einem Freund, an einer Liebsten froh — Der Größt und Kleinste wünscht es immer so. Gesteht, es war kein eitles Prangen, Mit diesem Bild den Schauzug anzusangen.

#### Oberen.

Das kleine Bolk, das hier vereint In luftigem Gewand erscheint, Sind Geister voller Sinn und Kraft; Doch wie der Mensch voll Leidenschaft.

Der König und die Königin, Titania, Oberon genannt, Entzweiten sich aus Eigensinn Und wirkten, schabenfroh entbrannt. Anheut jedoch im höchsten Flor Und Glanze treten sie hervor. Längst an Berdruß und Born gewöhnt, Sie haben heute sich versöhnt, Wohl wissend, wie vor Euerm Blid Mißwollen bebt und haß zurück.

Denn daß die Wesen sich entzwein, Das möchte ganz natürlich sehn; Jedoch Natur, beherrscht von Euch, Gern unterwirft sich Euerm Reich, Und jedes Gute, das Ihr thut, Kommt vielen Andern auch zu gut.

So ift es! Dieser junge Held, Gar wohl gepaart vor Euch gestellt, Der hüon heißt, Amanda sie, Litt große Noth und herbe Müh, Beil Zwist in seinem Schickal war.

Das Alles habt Ihr abgestellt, Den Himmel diesem Kreis erhellt. Und Huon hats verdient! Die schwerste That Ward ihm geboten; diese schafften Rath. Mehr darf ich mich zu sagen nicht erkühnen. Doch es beweist sich, daß es Wahrheit seh: Gott, seinem Kaiser, Ginem Liebchen treu, Dem mussen alle Geister dienen.

### Die 3ime.

Ein ebler Mann, begierig zu ergründen Wie überall bes Menschen Sinn ersprießt, Horcht in die Welt, so Ton als Wort zu finden, Das tausendquellig durch die Länder fließt; Die ältesten, die neusten Regionen Durchwandelt er und lauscht in allen Zonen.

Und so von Bolk zu Bolke hört er singen Bas Jeden in der Mutterlust gerührt, Er hört erzählen was von guten Dingen Urvaters Wort dem Vater zugeführt: Das Alles war Ergeplickeit und Lehre, Gefühl und That, als wenn es Eines wäre.

Bas Leiben bringen mag und was Genüge, Behend verwirrt und ungehofft vereint, Das haben tausend Sprach: und Redezüge, Bom Paradies bis heute, gleich gemeint. So fingt der Barbe, spricht Legend und Sage: Wir fühlen mit, als wärens unste Tage. Wenn schwarz der Fels, umhangen Atmosphäre Zu Traumgebilden düstrer Klage zwingt, Dort heiterm Sonnenglanz im offnen Meere Das hohe Lied entzückter Seele klingt; Sie meinens gut und fromm im Grund, sie wollten Nur Menschliches, was alle wollen sollten.

Wo sichs versteckte, wußt ers aufzusinden, Ernsthaft verhüllt, verkleidet leicht als Spiel; Im höchsten Sinn der Zukunft zu begründen, Humanität seh unser ewig Ziel. D, warum schaut er nicht in diesen Tagen Durch Menschlichkeit geheilt die schwersten Plagen!

## Cerpficore. Adraftea.

Denn, ach, bisher bas goldne Saitenspiel Terpsichores ertönte nur zu Klagen, Ein Lieb erklang aus schmerzlich tiefer Brust: Die Welt umber sie lag zerrissen, Entslohn die allgemeine Lust!
Das Leben selbst, man konnt es missen.
Doch Abrastea zeigte sich,
Des Glückes Aera war gegeben,
Bergangenheit und Zukunst freuten sich,
Das Gegenwärtge ward zum Leben.

Acon und Aconis. (Lette fpricht.)

Das Gegenwärtge kommt in doppelter Gestalt, Ihr seht es jung, ihr seht es alt; Busammen gehen sie noch eine kleine Strecke, Ungleicher Schritt befördert nie, Die Zeit verschiebt nicht nur die Zwecke, Auch andre Mittel fortert sie.

So weise, klug er auch gehandelt, Ein halb Jahrhundert aufgeklärt, Auf einmal anders wird gewandelt Und andre Weisheit wird gelehrt. Was galt, es soll nicht weiter gelten, Nichts mehr von Allem ist erprobt, Das was er schalt darf er nicht schelten, Nicht loben was er sonst gelobt; Sogar in seinen eignen Hallen Verkündet man ihm fremde Pflicht, Man sucht nicht mehr ihm zu gefallen, Wo er besiehlt, gehorcht man nicht.

Er wurde fich das Leben felbst verfürzen, Berzweifelnd fich zum Orcus fturzen; Doch seine Tochter hält ihn fest, Berfteht ihn lieblich zu erfreuen, Beweist mit tausend Schmeicheleien, Daß er sich selbst weit hübscher hinterläßt. Was ihm entging, fie hats gewonnen, Und ihr Gefolg ist ohne Rahl; Was ihn verließ, es fam ihr nachgeronnen, Was ihm nicht mehr gelingt, gelingt ihr tausendmal. Bum Glude laßt Ihr uns herein: Denn solch ein Fest konnt er sich nicht erwarten; Er fieht, es blüht ein neuer Garten, Der blüht für mich; was mein ift, bleibt auch sein. Er fühlt sich besser als in besten Reiten. Ift neu belebt und wird mich froh begleiten.

Cid.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht und Dichtung frembe, Der verehrend nicht erkennte Solcher Namen Hochgewicht? Hier ist Cib und hier Ximene, Muster jedes Heldenpaares, Donna Uraka, die Infantin, Barter Liebe Rusterbild.

Wie der Jüngling, fast ein Anabe, Ehre seines Hauses rettet; Aber sie den Batermörder Auf den Tod verfolgend liebt.

Wie er Könige ber Heiben Ueberwindet zu Bafallen; Seinem Könige getreuster, Bald erhoben, bald verbannt.

Und Ximene, haufes Mutter, Rein beschränkt auf ihre Töchter, Wenn Uraka ftill im herzen hegt ein frühgeliebtes Bilb.

Wer ist hier so jung an Jahren, Weltgeschicht und Dichtung fremde, Der verehrend nicht gedächte Solcher Namen Hochgewicht?

Aber ach! die Jahre weichen, Und es weicht auch das Gebächtniß; Kaum von allerhöchsten Thaten Schwebt ein Schattenbild uns vor.

Und so eile nun ein jeber, Bie ihm freie Zeit geworben, Frisch bas Helbenlied zu hören, Wie es unser Gerber gab,

Den wir nur mit Eile nennen, Den Berleiher vieles Guten, Daß nicht tiefgefühlte Trauer Diesen Tag verbüftere.

#### Die 31me.

Da bin ich wieber, laffe mir nicht nehmen, Den anzukundgen, der nun folgen foll. Er muß sich jest zur Einsamkeit bequemen; Doch ist sein Herz Euch treu und liebevoll. Er dankt mir viel, ich weiß, daß er nicht wanket; Ich will ihm wohl, weil er mirs treu verdanket.

Die Bäume sämmtlich, die mich hoch umschatten, Die Felsen, rauh und seltsam angegraut, Der Hügel Grün, das Grünere der Matten, Sie haben ihm ein Paradies gebaut; Doch heute ließ' er gern den Kreis der Erden, Nur um das Glück, vor Euch genannt zu werden.

Doch seyd ihm gnädig, wohlgestimmt erdulbet, Wenn Seltsames vielleicht vor Euch erscheint. Als Dichter hat er Manches zwar verschulbet; Im höhern Sinne war es gut gemeint. Ich sehe mich allein, die Andern sehlen: Da nehm ich mir ein Herz, und wills erzählen.

Beltverwirrung zu betrachten, herzensirrung zu beachten,
Dazu war ber Freund berufen,
Schaute von ben vielen Stufen
Unfres Phramidenlebens
Biel umher, und nicht vergebens:
Denn von außen und von innen
Ift gar Manches zu gewinnen.

Daß nun bieß auch beutsche Leute Bei Gelegenheit erfreute, Ließ er auf ber Bühne schauen helbenmanner, helbenfrauen. Wenige zuerst, bann viele Kamen zum belebten Spiele, Immer nach verschiebnen Formen, Strengen und befreiten Normen; Da benn unter biesem Haufen.
Allerlei mag unterlausen,
Womit ich mich nicht befasse,
Sondern bittend Euch verlasse:
Daß Jhrs freundlich mögt beschauen,
Hohe Herrn und hohe Frauen.

## ahomei.

Der Weltgeschichte wichtiges Ereigniß!
Erst Nationen angeregt,
Dann unterjocht und mit Brophetenzeugniß
Ein neu Gesetz ben Bölkern auserlegt.
Die größten Thaten, die geschehen,
Wo Leidenschaft und Klugheit streitend wirkt,
Im kleinsten Raume dargestellt zu sehen —
In diesem Sinn ist solch ein Bilb bezirkt.

Das einzig macht die Kunst unsterblich, Und bleibt der Bühne Glanz und Ruhm, Daß sie, was groß und würdig, was verderblich, Bon je betrachtet als ihr Eigenthum. Doch mußte sie bei Füll und Reichthum benken, Sich Zeit und Ort und Handlung zu beschränken.

Der Gallier that es, wie's der Grieche that; Der Britte doch, mit wenigem Bemühen Gewohnt die Segel aufzuziehen, Erfand sich einen andern Rath: Einbildungkraft verlangt er, die so gerne Geschäftig schwärmt, den Tag im Tag vergißt, Bon nächster Nähe dis zur weitsten Ferne Die schnellsten Wege hin und wieder mißt, Der es beliebt, zu immer regem Leben, Mit Handlungen die handlung zu durchweben.

Dort wird Verstand gefordert um zu richten Ob alles wohl und weislich sep gestellt; Hier fordert man Euch auf zu eignem Dichten, Bon Euch verlangt man eine Welt zur Welt, Wo Dichter, Spieler, Schauer sich verbinden, Sich wechselseits erwärmen und entzünden.

## Sot von Berlichingen.

So auch der Deutsche gern. Auf diesem Pfade Raht frei entwickelt sich ein reich Gebild. ` Auch dieses bittet: Schenkt ihm Gunft und Gnade! Die bunten Züge mustert freundlich mild, Alsdann vernehmt, ganz zur gerechten Stunde, Was er verbirgt im tiefsten Hintergrunde.

Die Schreckenstage, die ein Reich erfährt, Wo Jeglicher besiehlt und Keiner hört, Wo das Gesetz verstummt, der Fürst entslieht, Und niemand Rath und niemand Rettung sieht, Die schildr ich nicht: denn ewig ungepaart Bleibt solchem Fest Erinnrung solcher Art.

Doch dieses Bild führt uns heran die Zeit, Wo Deutschland, in und mit sich selbst entzweit, Berworren wogte, Scepter, Krummstab, Schwert Feindselig eins dem andern zugekehrt; Der Bürger still sich hinter Mauern hielt, Des Landmanns Kräfte kriegrisch aufgewühlt; Wo auf der schönen Erde nur Gewalt, Berschmitzte Habsucht, kühne Wagniß galt.

Ein beutsches Ritterherz empfand mit Bein In biesem Buft ben Trieb gerecht zu sehn. Bei manchen Zügen, die er unternahm, Er half und schabete so wie es kam;

Balb gab er selbst, balb brach er das Geleit, That recht und unrecht in Verworrenheit, So daß zuletzt die Woge, die ihn trug, Auf seinem Haupt verschlingend überschlug; Er, würdig-kräftger Mann, als Macht gering, Im Zeitensturm unwillig unterging.

Ihm steht entgegen, selbstgewiß, in Bracht, Des Pfassenhoses listgesinnte Macht, Gewandter Männer weltlicher Gewinn Und leidenschaftlich wirkend Frauensinn. Das wankt und wogt, ein streitend Gleichgewicht, Die Ränke siegen, die Gewalt zerbricht. Zur Seite steht des Landmanns Heiterkeit, Der jeden Tag des Leidlichen sich freut. Und fernerhin Zigeuner zeigen an, Es seh um Ordnung in dem Reich gethan: Denn wie die Schwalbe Sommer beutend schwebt, So melden sie, daß man im Düstern lebt, Sind räuberisch, entsühren oft zum Scherz, Wahrsagerinnen, Menschen Geist und Herz.

Bigennertochter (tritt vor).

Schwestern, wir wollen es nicht ertragen, Wir wollen auch ein Wörtchen sagen. (Bur Gesellschaft.)

Eure Gnade set zu uns gekehrt! Ihr verdammet uns nicht ungehört. Werbe wahrzusagen wissen, Richt weil wir die Zukunft kennen; Aber unsee Augen brennen Lichterloh in Finsternissen Und erhellen uns die Nächte. So kann unserem Geschlechte Nur bas Höchfte heilig bäuchten, Golb und Perlen und Juwelen Können solcher ebeln Seelen Himmelsglanz nicht überleuchten: Der allein ifts, ber uns blenbet.

Aber wenn wir abgewendet Stehn betroffen, lockt uns wieder Mutterlieb, so süß vom Throne, Zu der Tochter, zu dem Sohne; Doch sie steigt vom Throne nieder Und beseligt niedre Hütte,

Kennet Wunsch, Bebürfniß, Bitte, Längst bevor sie ausgesprochen, Allem, allem thut sie Gnüge. Dafür leuchtet aus der Wiege Ihr ein Knösplein aufgebrochen, Eine Gegengabe Gottes!

### Faust.

## Mephiftopheles (tritt bor).

Wie wag ichs nur bei solcher Fackeln Schimmer! Man sagt mir nach, ich seh ein böser Geist; Doch glaubt es nicht! Fürwahr, ich bin nicht schlimmer Als mancher, ber sich hoch vortrefflich preist. Berstellung, sagt man, seh ein großes Laster, Doch von Verstellung leben wir; Drum bin ich hier, ich hosse nicht verhaßter Als andre jene, vor und hinter mir.

Der kommt mit langem, der mit kurzem Barte, Und drunter liegt ein glattes Kinn, Ein Sultan und ein Bauer gleich von Arte Berstellen sich zu herrlichstem Gewinn Euch zu gefallen. So, ben Kreis zu füllen, Komm ich als böser Geist mit bestem Willen. Denn böser Wille, Wiberspenstigkeit, Berwirrung Der besten Sache fährbet nicht die Welt, Wenn scharfes Aug bes Herrschers die Berirrung Stets unter sich in kräftger Leitung hält; Und wir besonders können sicher hausen, Wir spüren nichts; benn Alles ist dadraußen.

Run hab ich Mancherlei zu fagen, Es klingt beinah wie ein Gebicht; Betheur ichs auch, am Ende glaubt Ihrs nicht: So muß ichs benn wie vieles Andre wagen. Hier steht ein Mann, Ihr sehts ihm an, In Wiffenschaften bat er gnug gethan, Wie biefes Bieled, bas er trägt, Beweift, er habe fich auf vielerlei gelegt. Doch da er Kenntniß gnug erworben, Ift er ber Welt fast abgestorben. Auch ist, um resolut zu handeln, Mit heiterm Angesicht zu wandeln, Sein Meufres nicht von rechter Art. Bu lang ber Rock, ju fraus ber Bart; Und fein Gefelle, wohlbedächtig, Stedt in ben Büchern übernächtig. Das hat ber gute Mann gefühlt, Und fich in die Magie gewühlt. Mit Birfeln und Fünfwinkelzeichen Wollt er Unendliches erreichen: Er qualte fich in Kreis und Ring: Da fühlt' er, bag es auch nicht ging.

Gequält wär er sein Lebelang; Da fand er mich auf seinem Gang. Ich macht ihm beutlich, daß das Leben, Zum Leben eigentlich gegeben,



Richt sollt in Grillen, Phantasieen Und Spintisirerei entsliehen. So lang man lebt, seh man lebendig! Das fand mein Doctor ganz verständig, Ließ alsobald sich wohlgefallen, Mit mir den neuen Weg zu wallen. Der führt' uns nun zu andern Künsten; Die gute Dame war zu Diensten: An einem Becher Feuergluth That er sich eilig was zu gut. In einem Wink, eh mans versah, Stand er nun freilich anders da; Bom alten Herrn ist keine Spur: Das ist derselbe, glaubt es nur.

Und wenn Euch dieß ein Wunder däucht, Das Uebrige ward alles leicht. Ihr seht den Ritter, den Baron Mit einem schönen Kinde schon. Und so gefällt es meinem Sinn, Der Zaudrin und der Nachbarin. Ich hoffe selbst auf Eure Gunst! Im Alter Jugendkraft entzünden, Das schönste Kind dem treusten Freund verbinden,

## Braut von Messina.

Aurora (spricht). Bebrängtes Herz! umstürmt von Hindernissen, Wo fäme Rath und Hülfe mir heran! Gedankenlos, im Innersten zerrissen, Bon allen Seiten greift die Welt mich an. Nur Augenblicks möcht ich den Jammer dämpfen, Der stechend schwer mir auf dem Busen liegt. Ich soll mit mir, ich soll mit Andern kämpfen; Besieg ich diesen Feind, der andre siegt.

So aus der Tiefe dieser Schlucht der Peinen Blid ich hinauf zum schmalen Himmelsklar! Schon wird es besser! ach, ich durfte weinen, Ein Sonnenabglanz heilt und hebt mich gar. Und schon begegn ich reiner Friedenstaube, Die holde Zweige der Entsühnung bringt. Ich irre noch, allein der Flug gelingt, Ich sehe nicht wohin, ich hoff und glaube.

Doch wenn von bort, woher wir Heil erslehen, Ein Bliß, ein Donnerschlag erschreckt, Sich Fels und Wald und Umblick von den Höhen Mit schwergesenkter Nebelschichte deckt. Uns Nacht am Tag umgiebt, der himmel flammet, Seltsam geregelt Strahl am Strahle strahlt, In Schreckenszügen Feuerworte malt: Das Schicksal sens, das ohne Schuld verdammet!

So sprech ichs aus im Namen bieser beiben: Sie schauen starr, sie finden sich verwaist; Bon unverhofften, unverdienten Leiden, Wie scheues Wild vom Jägergarn umkreist. Bergebens willst du dirs vernünftig deuten; Was soll man sagen, wo es bitter heißt: Ganz gleich ergehts dem Guten wie dem Bösen! Ein schwierig Räthsel, räthselhaft zu lösen.

Uns zum Erstaunen wollte Schiller brängen, Der Sinnenbe, ber alles burchgeprobt. Gleich unsern Geist gebietets anzustrengen Das Werk, bas herrlich seinen Meister lobt. Wenn Felsenriffe Bahn und Fahrt verengen, Um den Geängsteten die Welle tobt, Alsdann vernimmt ein so bedrängtes Flehen Religion allein von ewgen Höhen.

### Tell.

Wie herrlich rasch tritt dieser Zug hervor! Sie bringen von Elysiums Gestaden Das Nachgefühl erhabner Thaten, Es lebt in ewgem Jugenbslor.
Doch immer ernst! — Was sie gewonnen, Jm Dunkeln war es ausgesonnen, Mit Grausamkeit ward es gethan.
Berwirrung folgt! An innern Kämpsen Hat stille Weisheit Jahre lang zu tämpsen, Stets mühevoll ist ihre Bahn.

Nun kommen sie zu heitern Stunden: Um Schluß der Zeiten wird gefunden Der Freiheit aufgeklärter Blick. Was sie entrissen, wird gegeben, Und jeber wirkt im freien Leben Zu seinem und der Andern Glück.

Die mit dem Fürsten sich berathen, Sie fühlen sich zu großen Thaten, Bu jedem Opfer sich bereit. Je einiger sie sich verbündet, Je sichrer ist das Glück gegründet Für jest und alle Folgezeit.

#### Wallenftein.

Ein Mann tritt vor, im Glanz der höchsten Thaten, Auf ihn gerichtet jeder Blick, Dem Schwieriges, Unmögliches gerathen, Er dankt sich selbst das eigene Geschick. Gewaltge Kraft die Menschen aufzurusen, Sie zu beseuern kühnster That, Im Plane sicher, mit sich selbst zu Rath, Des Kaisers Günstling, nächst an Thron und Stufen. Die zarte Gattin gern an seiner Seite, Der Terzkh Hochsinn, Theklas Jugenblicht, Max treugesinnt, so wie er thut und spricht: Welch ehrenvoll, welch liebevoll Geleite! Doch wir empsinden heimlich Angst und Grauen, Solch äußres Glück im hellsten Licht zu schauen.

Moher benn aber bieses innre Zagen, Das ahnungsvoll in enger Brust erbebt? Wir wittern Wankelmuth und Mißbehagen Des Manns, ber hoch und immer höher strebt. Und was kann gräßlicher bem Ebeln heißen Als ein Entschluß, ber Pflicht sich zu entreißen!

Da soll nun Stern zum Sterne beutend winken, Ob bieses ober jenes wohlgethan; Dem Jrrthum leuchten, zur verworrnen Bahn, Gestirne falsch, die noch so herrlich blinken. Der Zug bewegt sich, schwebt vorbei. Es war ein Bild. Das Herz ist wieder frei.

## Wallensteins Lager.

## Mephiftopheles (fpricht).

Gefährlich ists mit Geistern sich gesellen! Und wenn man sie nicht stracks vertreibt, Sie ziehen fort, ein und der undre bleibt In irgend einem Winkel hängen, Und hat er noch so still gethan, Er kommt hervor in wunderlichen Fällen. — Mich zieht die Kamerabschaft an, In Reih und Glied mit ihnen mich zu stellen.

Ich kenn euch wohl, ihr sehb die Wallensteiner, Ein löblich Bolk, so brav wie unser einer. Ihr kennt auch mich, wir sprechen frei: Mit einem Wort, daß ich bas Lob vollende, Da, wo nichts ist, da habt ihr reine Hände. Doch das war damals und ich war dabei. Seyd ihr beisammen! Ja! Wachtmeister?

Hier!

Die Curaffiere?

Hier!

Die Solfiden Jäger?

Sier!

Croaten?

Dier!

Uhlanen?

Die Marketenderinnen? — Ich sehe sie und spare meine Frage: Die sehlen nicht am Sonn= und Werkeltage. Wo viel verloren wird, ist Manches zu gewinnen.

> Ein Kind (springt hervor). Ich bin ein Marketenber-Rind Und zwar von guten Sitten; Darum, wo hübsche Leute sind, Beständig wohlgelitten.

Solbaten lieb ich, das ist wahr!
- Wer sollte sie nicht lieben,
Da sie in jeglicher Gefahr
Sich immer treu geblieben?

Ich ziehe wieber mit ins Felb: Rein Weg im Felb ift bitter. Es lebe St. Georg ber Helb, Die Helben, seine Ritter! Mephistopheles (zu ben Solbaten). Und ihr verlauft euch nur nicht weit, Und merkt es wohl, es ist nun andre Zeit. Die Herrscher wissen was sie wollen, Und ist ein großer Zweck erreicht, So sollt ihr nicht von Land zu Lande tollen. Parole bleibt: Subordination! Und Feldgeschrei ist: Mannszucht! Nun davon!

### Demetrius.

## Tragödie (spricht).

Berftummst bu, Schwester, trittst jurud verlegen, Ms warst bu hier ein frember Neulings-Baft?

#### Epos.

Gar Vieles hat mir heut schon obgelegen, Dem mannigfaltgen Wort erlieg ich fast. Nun kommt mir noch ein Schwierigstes entgegen: Wie fass ich an, wie heb ich diese Last? Wer gäbe mir in dieser Zeiten Meere Zu schwimmen Kraft! O wenns der Ansang wäre!

Ich feh ein Reich vor meinem Blid gebreitet, Un Flüssen rasch, an grünen Sbnen klar, Das immersort sich vor den Augen weitet, Zum gränzenlosen Raum verliert sichs gar. In Städten, auf dem Lande wie bereitet Ihr eigen Glück die wohlgenährte Schar! Das Feld ergrünt, der Handel wogt lebendig Sobald ein Herrscher mächtig und verständig.

Doch ach! bas Reich bis zu bem Fuß ber Thronen Bon eignem, balb von fremdem Blute roth, Denn wilbe Horben, kluge Nationen, Heran sich drängend, führen Qual und Noth: Tartaren, Türken, Polen ohne Schonen, Auch Dänen, Schweben bringen, suchen Tob. So macht ber Herrschaft, so bes Raubs Gelüste Den Mittelpunkt des Reichs zu Graus und Wüste.

Da greift benn Jeber, ber sich tüchtig nähme, Nach Schwert und Scepter, wer ben Feind vertreibt, Ber gräßlich straft, daß Unwill sich bequeme, Und dann zuletzt von Allen übrig bleibt! Der Leichtsinn auch erringt sich Diademe, Bis aufgebracht ein Gegner ihn entleibt. So Boris, so Demetrius, Marina, In wildem Bust bald Rey und bald Regina.

So weber Liebe, Zutraun noch Gewiffen Einheimischen und Fremben in der Brust, Bis nun erscheint was Alle längst vermissen Ein Helbensproß, dem Land zu Glück und Lust. Er wird sich ins Geschick zu fügen wissen, Es fügt sich ihm, daß Alle, sich bewußt Des eignen Heils, dem Herrscherwort sich fügen, Sich bilbend abeln, zu der Welt Vergnügen.

Run klärt sichs auf, er kehrt in seine Schranken, Der Bölker Schwall im ungemeßnen Land, Run wirken große, größere Gebanken, Erweitert Gränze, thätig innrer Stand; Für Wissenschaft und Kunst und Handwerk danken Die Rölker, sonst von Allem abgewandt; Wetteisernd überträgt Bezirk Bezirken Kraft, Stärke, Reichthum, Schönheit, ebles Wirken.

#### Turanbot.

Altoum (fpricht).

Bom fernen Often, ja vom fernsten her Zeigt sich Altoum, ein Monarch der Bühne: Die Fabel hat ihn auf ben Thron gesett, Mit manchem Prunk und Herrlickeit begabt; Doch herrlicher als Kron und Scepter glänzt An seiner Seite Tochter Turandot. Zwar sagt man von der Jungfraun schönem Chor, Die Herzen sämmtlich sehen räthselhaft; Doch dieser hat ein höchst subtiler Geist So viele Räthsel in den Kopf gesetzt, Daß mancher Freier scheiternd unterging.

Auch hat sie mich, das will ich gern gestehen, Jur langen Reise eigentlich genöthigt; Und weil ich ihr doch nichts versagen kann, So führt ich sie in ihrem Stolz herein. Manch Räthsel hatte sie sich ausgedacht, Den Geist zu prüsen dieses großen Hofs; Doch sie verstummt und raunt mir nur ins Ohr: Am Ende seh sie ihrer ganzen Kunst. Denn wie Ihr schon die Träume wahr gemacht, So löstet Ihr auch jedes Räthsel auf.

Und welches Wort sie immer sucht und wählt, In Rebeknoten listig zu verstricken: Zum Beispiel Majestät und häuslich Wohl, Thron und Verdienst und rein verbreitet Glück, Das alles sindet sie vor Augen klar. Sie giebt sich überwunden. Freundlich reicht Sie dem Bewerber Kalaf Herz und Hand, Befreundet mit Abelma, mir gehorsam. Und so ist auch mein letzter Wunsch erfüllt, Wie tausend Wünsche heut befriedigt wogen: Wir ziehen gern, wenn auch besiegt, hinweg.

Da ich benn aber, wie ich eben sehe, Der Letzte bin, laßt für die Borderleute Ein freundlich Wort mich sprechen! Wenn ich nämlich Dieß kleine Volk als Masken präsentire, So spricht sichs aus, das war ein Maskenzug. Doch wie den Kleinen unter Larvenmummung Ein kindlich Herz der lieben Mutter schlägt, So danken Alle wir dem Tag des Glücks, Der uns vergönnte dieß Gefühl zu theilen.

Die Tochter mahnt mich, nicht zu viel zu reben, Und sie hat Recht! Das Alter hört sich gern, Und wenn es auch nicht viel zu sagen hat. Wie soll ich hier als nur gezwungen schweigen, Wo gränzenloser Stoff die Rebe nährt! Wo — Run ich gehe ja! — Sie mag es büßen, Wenn ich weit eher, als ich wollte, schwieg.

### Epilog.

### Die 31me.

Wenn der Ilme Bach bescheiben Schlängelnd still im Thale fließt, Ueberbeckt von Zweig und Weiben Halbversteckt sich weiter gießt, Hört er öftermal die Flöte Seiner Dichter treu und gut, Wenn der Glanz der Morgenröthe Auf der sansten Woge ruht.

Bieles ist an mir entsprungen, Manches ward Guch bargebracht, Und so ist es mir gelungen, Daß man mich zum Flusse macht. Will ein Reisender mich sehen Wie die Donau, wie den Rhein, Ich verstede mich, laß ihn gehen; Denn ich bin doch gar zu klein. Heute boch von taufend Flammen Glänzt die Fläche bis zum Grund, Heute nehm ich mich zusammen Deffne den verschämten Mund, Sonne mich im Jubelsaale, Spiegle Bilder Blick für Blick, Und als Fluß zum erstenmale Geb ich mich dem Thal zurück.

Der Tag in Begleitung von Pallas und Alio führt Biffen= ichaften und Künste vor. Anrora, Epos und Tragodie empfangen sie.

### Tag.

Seil, o Schwestern, bem Bemühen, Wie ihr eure Pflicht gethan! Was die Dichtfunft euch verlieben Führtet ihr mit Luft heran.

Nun mag sich Kunst und Wissenschaft erholen, Darstellen wie sie sich zum Bilb entwarf. Die Dichtkunst habt ihr wohl empfohlen, Die es boch weniger bedarf.

Denn sie bricht, gleich einer Quelle, Felsen burch, wo's ihr gefällt, Und versendet ihre Welle Berghinab in alle Welt.

Doch diese hier, kein wandelbar Ereigniß, Der Pflege wollen sie empfohlen sehn; Drum führ ich sie, ein gültig Zeugniß, Daß es vorlängst geschehn, mit mir herein.

So fprech ich nun ben hochverklärten Namen Umalia mit Ehrfurcht aus. Du winkeft uns. Geräuschlos kamen Wir eine nach ber andern, das zerstörte Haus, Den Flammenraub, erbauten wir im Stillen, Mit neuer Landschaft rings umzirkt. So ward es benn nach unsers Fürsten Willen, Des hohen Sohns, der unablässig wirkt.

Sier thronet Er, ber uns erheitert, Daß jebe schnell bas Beste schafft, Der unsern Wirkungskreis erweitert Zu Thätigkeiten jeber Kraft.

Hier thronet Sie, die uns verbunden In stillen Tugenden erbaut, Sie, die in schreckensvollen Stunden Auf uns als Retterin geschaut.

Nun aber feiern Sie im Glanze, Wo lebensfroh bas Fest ergrünt. Ihr tretet vor aus euerm Kranze, Ich rühm euch wie ihr es verdient.

Kommt her, geschäftge Dienerinnen, Unfterblich, unermübet, reich, Was schön und nütlich auszusinnen, Den Göttern des Olympus gleich. (Sie deutet auf eine nach der andern.)

#### Bimmelskunde.

Die zeichnet rein ben Gang ber Sphäre, Ihr Griffel regelt Nacht und Tag; Der launenhaften Atmosphäre, Dem Grillenwechsel forscht fie nach.

#### Erdkunde.

Und diese hier vom Erdenrunde Erweitert wandernd Uebersicht, Ertheilt von rasch erfahrner Kunde Dem Fürstenpaare treu Bericht.

#### Botanik.

Und Fürst und Fürstin schmucken biese, Daß sie sich selber wohlgefällt; Die Gegend wird zum Paradiese: Hier blüht die ganze weite Welt.

#### feldban.

Auch jene, die in ihrem Kreise Sich immer kräftig still bewegt, Nach alter, nach erneuter Beise Der Erde Fruchtbarkeit erregt, Den Menschen lehrt sich selbst genügen, Gefesselt gern am Boden bleibt, Indem sie, mit gewissen Bügen, Die lange, reine Furche schreibt.

Dagegen schaut sie mit Entzücken, Wie grün ber neue Halm sich bläht, Und auf der Berge festem Rücken Ein Stufenwuchs den Wald erhöht. Sie ists, an der wir uns erbauen, Die uns im Lebenstreis belehrt, Auf die wir alle kindlich schauen: Gefördert seh sie wie verehrt.

### Die Rünfte.

Bas die Künfte sich erfühnen, Baukunft, Bildkunft, Malerei, Steht an Säulen, Mauern, Bühnen Einem günftgen Blide frei. Doch, erregt durch Euer Kommen, Haben sie es unternommen, Manchen Abend, manche Nacht, Musterbilder dargebracht, Die Ihr günftig aufgenommen.

### Conkunft.

Und diese, die sich gern in Töne sonst verbreitet, Sie zog mit uns im Stillen sort; Im Tacte hat sie uns geleitet Und gab uns manch melodisch Wort.

So stehn wir zuversichtlich alle Und schämen uns bes Eigenlobes nicht; Ruhmredigkeit war es im andern Falle, Jedoch in diesem ist es Pflicht.

Noch manche Tugend schmückt sich ungebuldig Und rüstet sich zur That geschwind: Denn Rechenschaft, wem wären wir sie schuldig, Wenn wir es nicht der Allerhöchsten sind?

Die Tochter hat Sie uns gesenbet, Der bienen wir und dem Gemahl; Wohin sich Blick und Finger wendet Dahin bewegt sich unfre Zahl. Und schon den lieben Enkeln darfs nicht sehlen; Was gut und schön, im frohen Chor Begegnet es den jungen Seelen Und freudig blühen sie empor. —

Nun aber an die Wiege! Diesen Sprößling Berehrend, der sich schnell entwickelnd zeigt, Und bald herauf, als wohlgewachs'ner Schößling, Der Welt zur Freude hoch und höher steigt.

Sein erster Blick begegnet unserm Kreise, Er merkt sich einer wie der andern Blick, Gewöhnet sich an einer jeden Weise, Gewöhnt sich an sein eigen Glück.

Er sey ein Harfner, bem die Musen Den Pfalter wohlgestimmt gereicht, Und so gelingts dem freien Busen: Denn alle Saiten schweben leicht, Bereit zur Hand, bereit zum Klange, Ein Lied erfolgt, man weiß nicht wie. Sein Leben seh im Lustgesange Sich und den Andern Melodie.

Der pilgernde Genius. Kinder (mit leeren aber geschmudten Reisetafeln).

### Cag.

Ach, warum schon unterbrochen! Warum trübst du unsern Blid? Schauen wir auf wenig Wochen Wie auf jahrelanges Glück, Wagen wir nicht auszusprechen Wie uns diese Zeit ergetzt, Wo der Geist ohn Unterbrechen Jegliche Secunde schätzt.
Soll uns das vorüber schwinden Alls wenn alles eitel seh? Klagend wir uns wieder sinden: Alles, alles ist vorbei!

### Genins.

Nicht vorbei! Es muß erst frommen: Großes in dem Lebensring Wird nur zur Entwicklung kommen, Wenn es uns vorüberging.
Mögen frische Taselpaare Glüdlich zeichnen Ihre Bahn!
Wandle Sie, zum neuen Jahre, Neu den Ihrigen heran.
Wir, mit heitern Augenbraunen, Segnen Sie von Ort zu Ort;
Das Verstummen, das Erstaunen Bildet sich als Liebe fort.

## Personal.

### Prolog.

| Genius   |    |      |    |   |   |   |   |   |   | Frl. v. Grün.                                       |
|----------|----|------|----|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|
| Anaben   |    |      |    |   |   | • |   |   |   | Rehbein, Lubecus.                                   |
| October  |    |      |    |   |   |   |   |   |   | v. Posect.                                          |
| Novembe  | r  |      |    |   |   |   |   |   |   | v. Fritsch.                                         |
| December | :  |      |    |   |   |   |   |   |   | Frl. v. Hagte.                                      |
| Weihnach | ts | fini | er | ٠ | • | ٠ | • | • | • | v. Münchausen. Sufchte. Gilbe-<br>meister.          |
| Nacht    |    |      |    |   |   |   |   |   |   | Grfn. Julie von Egloffftein.                        |
| Schlaf   |    |      |    |   |   |   |   |   |   | Frl. v. Schiller.                                   |
| Träume   | •  | •    | •  | • | • | • | • | • | • | v. Stromberg. v. Heimrobt. Stich=<br>ling. Bulpius. |
| Tragöbie |    |      |    |   |   |   |   |   |   | Frl. Schopenhauer.                                  |
| Romödie  |    |      |    |   |   |   |   |   |   | Frl. v. Baumbach.                                   |
| Spos .   | •  |      | •  |   |   | • |   | • | • | Frl. v. Werthern.                                   |

### Seftzug.

| Ilme      |    |  | • |  |   | Frl. v. Staff.                       |
|-----------|----|--|---|--|---|--------------------------------------|
| Musarion  |    |  |   |  |   | Fr. Zwierlein.                       |
| Phanias . |    |  |   |  |   | Pinther.                             |
| Dberon .  |    |  |   |  |   | C. v. Spiegel.                       |
| Titania . |    |  |   |  |   | 乳. v. Spiegel.                       |
| Elfen     |    |  |   |  | • | v. Fritsch. v. Fritsch. Dufour.      |
| Feen      |    |  |   |  |   | M. v. Spiegel. Gahl. Stichling d. ä. |
| Hüon      |    |  |   |  |   | v. Schenck.                          |
| Amanba .  | •• |  |   |  |   | Frl. v. Millau.                      |
| Fatime .  |    |  |   |  | • | Frl. v. Germar.                      |
|           |    |  |   |  |   |                                      |

| Barbe               | v. Könnriţ.                       |
|---------------------|-----------------------------------|
| Meon                | v. Seebach.                       |
| Aconis              | Frl. v. Seebach.                  |
| Terpficore          | Frl. v. Herber.                   |
| Abrastea            | Frl. v. Froriep.                  |
| Cib                 | v. Thompson.                      |
| Ximene              | Fr. v. Werthern.                  |
| Urafa               | Frl. Rühlmann.                    |
|                     |                                   |
| Mahomet             | v. Stromberg.                     |
|                     | Frl. v. Riebecker.                |
| Palmira             |                                   |
|                     | v. Werthern.                      |
| Georg               | v. Sage.                          |
| Göt v. Berlichingen | v. Schiller.                      |
| Gögens Kinb         | v. Egloffftein.                   |
| Götens Frau         | Fr. v. Heimrobt.                  |
| Franz               | Brunquell.                        |
| Maria               | Frl. v. Hufeland.                 |
| Weislingen          | v. Gerstenberg.                   |
| Albelheib           | Fr. Gille.                        |
| Brautführer         | Bulpius.                          |
| Brautführerinnen    | Frl. v. Herder. Müller. hirt. As- |
|                     | verus.                            |
| Bräutigam           | Stell.                            |
| Braut               | Frl. v. Hering.                   |
| Bigeunerhauptmann   | Müller.                           |
| Hauptmännin         | Grfn. Beuft.                      |
| Bigeunerinnen       | Fr. Bulpius. Melos.               |
| Zigeunermädchen     | Frl. v. Stodhaufen. v. Schiller.  |
|                     | v. Witleben. L. Müller. Th.       |
| Cault all Cartes    | Kirften. v. Stein.                |
| Fauft, als Doctor   | v. Buchwald.                      |
| Faust, als Ritter   | v. Comnenos.                      |
| Wagner              | v. Mandelsloh.                    |
| Mephiftopheles      | v. Goethe.                        |
| Bauberin            | Fr. v. Germar,                    |
| Gretchen            | Grfn. v. Beuft.                   |
| Marthe              | Fr. Schopenhauer.                 |
| Student             | Shumann.                          |
| Bürgermädchen       | Fr. Schüt. Frl. Kirften.          |

### Mastengüge.

| ~" Fit            |     | Charles William & Karalian        |
|-------------------|-----|-----------------------------------|
| 0                 | •   | Fr. v. Münchhausen.               |
| Beatrice          | • • | Frl. Adermann.                    |
| Aurora            | • • | Grfn. Julie v. Egloffstein.       |
| Geßler            |     | v. Bülow.                         |
| 11. v. Rubenz     |     | Zwierlein.                        |
| B. v. Bruned      |     | Frl. v. Sinclair.                 |
| Tell              |     | v. Froriep. '                     |
| Walther Fürst     |     | v. Struve.                        |
| Werner Staufacher |     | Riemer.                           |
| Melchthal         |     | v. Wegner.                        |
| Tells Frau        |     | Fr. v. Seebach.                   |
| Tells Kind '      |     | Prinz Mertschersky.               |
| Staufachers Frau  |     | Fr. Coubray.                      |
| Schweizerinnen    |     | Frl. Czeitsch. Seibel. Rämpfer.   |
| Wallenftein       |     | v. Linder.                        |
| Herzogin          |     | Fr. v. Stein-Rochberg.            |
| Thelia            |     | Grfn. Carol. v. Egloffstein.      |
| Gräfin Terzth     |     | Fr. Wenig.                        |
| Mag               |     | Nicolovius.                       |
| Graf Terzth       |     | v. Seebach.                       |
| Wachtmeister      |     | v. Wangenheim.                    |
| Trompeter         |     | Grf. v. Reller.                   |
|                   |     | v. Häseler. v. Bibra.             |
| Cüraffier         |     | Grf. v. Wefterholb.               |
| Croaten           |     | v. Groß. v. Struve.               |
| Marketenberinnen  |     | Frl. v. Münchhausen. v. Pogwisch. |
|                   | • • | Frl. v. Münchhausen.              |
| Recrut            |     | Leporibes.                        |
|                   | • • | v. Walbungen. Coubrap.            |
|                   | • • | Sieber.                           |
| - m               |     | v. Helborf.                       |
| Aginia            | • • |                                   |
| _ • .             | • • | Fr. Riemer.                       |
|                   | • • | v. Gagern.                        |
|                   | • • | Pring Paul von Medlenburg.        |
|                   | • • | Frl. v. Linder.                   |
| •                 | • • | Hagenbruch.                       |
|                   |     | Fr. v. Spiegel.                   |
| Raiser Altoum     |     | v. Arnim.                         |
|                   |     | Fr. v. Goethe.                    |
|                   |     | v. Baumbach.                      |
| Belima            |     | Fr. Lungershaufen.                |
| •                 |     |                                   |

### **230**

### Mastenzüge.

| Pantalon   | • | • | • |  |  | • | v. | Helborf.  |
|------------|---|---|---|--|--|---|----|-----------|
| Brighella  |   |   |   |  |  |   | v. | Fritsch.  |
| Truffalbin | • | • |   |  |  | • | v. | Helldorf. |

### Epilog.

| Der Tag  |    |    |  |  |  |    | Fr. v. Fritsch.           |
|----------|----|----|--|--|--|----|---------------------------|
| Pallas   |    |    |  |  |  |    | Frl. v. Brawe.            |
| Rnaben   |    |    |  |  |  |    | v. Heimrobt. v. Buchwald. |
| Alio .   |    |    |  |  |  |    | Fr. v. Linder.            |
| Himmelst | un | be |  |  |  |    | Grfn. v. Fritsch.         |
| Erdfunde |    |    |  |  |  | •- | Frl. v. Harftall.         |
| Aderbau  |    |    |  |  |  |    | Frl. v. Buttlar.          |
| Botanik  |    |    |  |  |  | •  | Frl. Wehland.             |
| Plastik  |    |    |  |  |  |    | Frl. Kämpfer.             |
| Baufunft |    |    |  |  |  |    | Frl. Salomon.             |
| Malerei  |    |    |  |  |  |    | Fr n Diemfahitide         |

### Im Namen

der Bürgerschaft von Karlsbad.

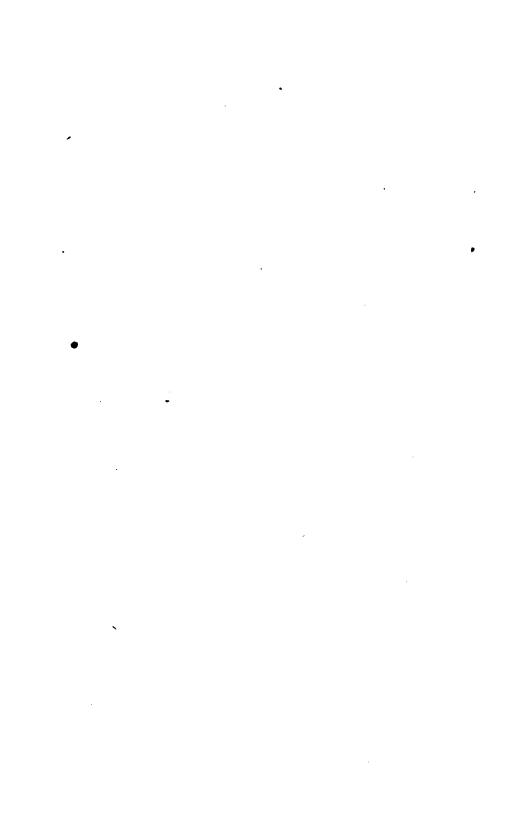

### Der Kaiferin Ankunft.

Den 6. Juni 1810.

Bu bes einzigen Tages Feste Schmückt euch Alle, windet Kränze, Daß für Heimische, für Gäste Herrlicher das Thal erglänze, Dem ein neuer Frühling weht! Bäter, Mütter, Töchter, Söhne, Auf! ein frohes Lied ertöne, Alles um euch her verschöne Den Empfang der Majestät!

Hier im waldbewachsen Thale, Das so mancher Fremde segnet, Beil mit heilsam heißer Schale Die Genesung ihm begegnet Und ihm frisches Leben schaft, Ruß in tiefen Felsenschlünden Feuer sich mit Wasser binden, Klüften siedend sich entwinden: Reue Kräfte wirkt die Kraft.

Dem Genef'nen, bem Gefunden Bieten fich so manche Schätze. Daß ber Freund ben Freund gefunden, Beugen die erwählten Plätze, Wie Erinnrung köftlich sep.

Und so wurden Balb und Biefe Zum bewohnten Parabiese, Dag ein jeglicher genieße, Sich empfinde, froh und frei.

Aber heute neu mit Machten Sprudle, Quell, aus beinen Boblen! Faltet aus die frischen Prachten, Ihr des grünen Thals Juwelen, 'Holbe Blumen, euern Flor! Und ihr Sproffen biefer Gauen, Rinber, eilt Sie anzuschauen, Blickt mit Wonne, mit Vertrauen, Bu ber Berrlichen empor!

Sie, die Tausenden gehöret, Sie erwählt euch, fie ift euer! Ihr umgebt fie unverwehret; Gnäbig gönnt fie biefer Feier Mutterblide boch und milb. Dränget euch ihr jungen Scharen! Dem, ber fruh fold Glud erfahren, Bächst an Glang, von Jahr zu Jahren, Der Erinnrung Simmelsbilb.

Das in fegendreicher Enge Diese Raiserstadt umwallet, Was in froblichem Gebrange Seit Jahrhunderten erschallet, Werde diesem Tag zu Theil! Alles Wohl, bas hier gequollen, Alle Luft, die hier erschollen, Ruft berab, mit feuervollen Segenswünschen, ihr jum Beil!

### Der Raiferin Becher.

Den 10. Juni 1810.

Dich, Kein geblümt Gefäß, mit Schmud und Leben Des Blumenflores malerisch zu umwinden, Ift zwar zu spät; doch unser Glück zu künden, Soll nun von Worten dich ein Kranz umgeben

Und möcht er auch so zierlich dich umschweben, Wie ihn die Grazien, die Musen binden; Rein auszusprechen was wir rein empfinden, Ist für den Dichter selbst vergeblich Streben.

Den Lippen, benen Hulb und Gunft entquellen, Bon benen Freundlichkeit und Frohfinn wirken, Saft bu, begludt Gefäß! bich nähern burfen;

Gefostet haben sie bie heißen Bellen: O möchten sie aus unsern Lustbezirken Des Lebens Balsam frisch erquicklich schlürfen!

### Der Raiserin Plat.

Den 19. Juni 1810.

Wenn vor dem Glanz, der um die Herrin schwebet, Das Bolf sich theilt in drängendem Gewühle, Dann gleich um sie sich neu zu sammeln strebet, Stumm erst und staunend, dann im Hochgefühle Mit Leberuf den Wiederhall belebet; So spreche nun die Nymphe dieser Kühle Zu jedem still empsindenden Gemüthe Bon ihrer Anmuth, Heiterkeit und Güte.

Chrwürdger Fels, der sich vom himmelsblauen herab dem Thale reich bemoost vermählte! Am schattengrünen Berg ihr bunten Auen, Die längst zum Bilde sich der Künstler wählte! Ihr ließt euch stets geschmückt und fröhlich schauen; Doch immer wars als ob euch Eines fehlte: Run Sie auf euch mit Huld und Neigung blickt, Run wißt ihr erst, warum ihr euch geschmücket.

Die Sonne wird, o Nhmphe! balb sich senken, An die du mit uns Allen dich verwöhnet; Nicht ohne Schmerz läßt sie entsernt sich denken: O möchte sie, nach der sich Alles sehnet, Hieher den Weg, froh wiederkehrend, lenken! O möchtest du, wenn du dich neu verschönet, In beinem zweigumwölbten, luftgen Saale Sie wiedersehn, sie sehn mit dem Gemahle!

### Der Kaiserin Abschied.

Den 22. Juni 1810.

Lasset uns die Nacht erhellen Abermals mit bunten Feuern, Die von Felsen, die von Bellen Biederglänzend Ihr betheuern Unfrer treuen Wünsche Gluth! Abermals zur Morgenstunde Sammle sich die bunte Menge, Stimme fröhliche Gesänge: Bon dem Herzen zu dem Runde Ströme neuer Lebensmuth!

Hörner schallen, Fahnen stiegen, Trommeln kunden frohe Feier; Aber ach! auf allen Zügen Liegt es wie der Wolkenschleier, Der um Gipfel sich gethan. Und so sprichts aus trüben Bliden: Sie, die unser sich bemeistert, Uns erhoben, uns begeistert, Ach! Sie zieht in Augenbliden, Langsam scheibend, berghinan.

Die, zu uns hernieder steigend, Mit uns wandelt unsre Pfade, Unserm Gruße freundlich neigend, Die allseitig heitre Gnade, Sie zu missen, welch ein Schmerz! — Tröstet euch! auch Sie empfindet, Und- die Muse solls euch sagen: Denn die Muse barf es wagen, Die das Innre wohl ergründet, Auch zu bliden Ihr ins herz.

"An der Kluft, vom Fels umschlossen, Dem der größte Schatz entquillet; Bei dem Bolf, das unverdrossen Junggewohnte Pflicht erfüllet, Allen dient um kleinen Lohn; In dem menschenreichen Thale, Dem von allen Ort- und Enden Hilfsbedürftge zu sich wenden, Herrsch ich nun im grünen Saale, Herrsche von dem Blumentbron.

"Und so seh ich Abgesandte Bieler Bölker, die mich ehren; Freunde sind ich, Nahverwandte, Die ganz eigens mir gehören, Und so nenn ich alles mein. Ja durch Neigung mir verbunden, Fühlt sich Jeder ausgeheitert; Auch mir ist das Herz erweitert, Und die Freiheit dieser Stunden Wird mir unvergeklich sehn. "Reine Blumen soll man streuen, Da ich mit Bebauern scheibe. Geh, o Muse! sag' ben Treuen, Daß ich selbst mit ihnen leibe: Schnell war mir bie Stunde ba. Laßt verstummen alle Lieber; Doch auf euern Lippen schwebet Jener Wunsch, der mich belebet. Wenn ihr lispelt: Rehre wieder! Habt ihr gleich mein offnes Ja."

Auf benn, Muse! zu verkünden Was die Frau dir aufgetragen. Lasset alle Nebel schwinden! Last die schönste Sonne tagen! Weil ein Jeder hoffen mag. Die ihr traurig Sie begleitet, Eilt entzückt Ihr dann entgegen; Und ihr bringt auf neuen Wegen, Kaiserlich umher geleitet, Sie herab am schönsten Tag.

### Ihro

### der Raiferin von Gefterreich Majeftat.

Juli 1812.

Bie lange harren wir gewisser Kunde!
Bie ist das Zweiseln bang, die Hossnung süß!
Noch schwebt sie vor, die unwillsommne Stunde,
Da uns die Frau, die herrliche, verließ,
Und uns das letzte Wort vom Gnadenmunde
Die Wiederkehr, die baldige, verhieß:
Wir sollten ja in diesem stillen Thale
Sie wiedersehn, Sie sehn mit dem Gemable.

Doch solch ein Wort läßt immer noch in Sorgen, Und leider waren wir zu sehr verwöhnt, Erinnerten an jedem heitern Morgen, Wie Sie uns einst den schönsten Tag verschönt Und unser Leben, häuslich sonst verborgen, Mit Herrlichkeit der Masestät gekrönt. Es war geschehn! Sie war uns nun entrissen, Und wo Sie ging, wird man Sie stets vermissen.

Der starre Fels, er scheint sich noch zu neigen Bor Ihrer Hoheit, Ihrer Majestät; Die Stämme wiegen sich, in allen Zweigen Bon Ihrer Anmuth lind und leis umweht; Die Blumen, die ihr Haupt im Grünen beugen, Erhebens forschend, wo vielleicht Sie geht? Und mit den Büschen, die Ihr Blüthen streuen, Wetteisern all die Herzen Ihrer Treuen.

Und wenn Sie Sich im weiten Reich beweget; Nach jeder Richtung wird sogleich gefragt; Benn dann der Beg Sie in die Ferne träget, Bereitelt Hoffen bitterlich beklagt, Und immer neu die Hoffnung aufgereget, Sie wird erfüllen was Sie zugesagt; Erst soll es Ihr und dem Gemahle glücken, Die Tochter und den Gidam zu erblicken.

Es ist geschehn! Im seligsten Momente Begegnet sich ber liebevollste Blid,
Und was die Donau ernst und schmerzlich trennte,
Giebt wonnevoll die Elbe nun zurück.
Wer ist es, ders in Worte fassen könnte:
Begünstigt ist der Höchsten größtes Glück,
Im Drang der ahnungsvollsten Weltgewühle
Die elterlichen, kindlichen Gesühle.

Auf hoher Burg sobann ein festlich Prangen Erhebt den Geist und überrascht den Sinn: Denn Böhmens Hauptstadt soll das Glüd erlangen, Des höchsten Anblids einzigen Gewinn; Der Bater will die Tochter dort empfangen, Der Kaiser Destreichs Frankreichs Kaiserin. So wird er Sie am Tag der Freude führen, Die herrlich Fremdgewordne, zu den Ihren.

So nah gerückt sollt es vorüberrollen, Ein Glück, das dann wohl immer sich verliert! Nein! Ihr versagt es nicht den Hossnungsvollen, Sie rusen aus was sie im Tiefsten rührt: Wie unsre Brunnen immer treu gequollen, So unser Herz dem, der das Scepter führt, Und unser Thun, wie wir die Gäste pflegen, Berdienet seinen Blick und seinen Segen.

Nun endlich melbet würdevoll Geläute Der Majestäten seierliches Nahn, Und an des Berges ausgeglichner Seite Rückt schon der Zug den Raiserweg heran; Die Menge schwillt in wogenhafter Breite, Zu seiner Herrscher Blick drängt sie hinan. Berstumme Lied! und laßt in vollen Chören Den Freuderuf entzückten Busens hören!

Shro

des Kaisers von Gesterreich Majeftat.

Juli 1812.

Er kommt! Er naht! — Wie fühlt bei biesem Schalle Die Seele gleich sich ahnungsvoll bedingt! Doch schon befreien sich die Herzen alle Durch Leberuf, davon der Fels erklingt. Nun, Muse! streue gleich auf die im Schwalle Bewegte Bolksslut, die den Herrn umringt, Den Samen aus zu würdiger Beachtung Des Augenblicks und ewiger Betrachtung!

Denn wendet Er in seinen weiten Reichen Den Blid umher nach mannigfaltgem Gut, So übersieht Er Fülle sonder Gleichen, Die über Allem ausgebreitet ruht; Wo Ehne sich verslächet, Berge steigen, Der Aehre Gold, der ebeln Rebe Blut, Und scharenweis, zum Nuten eingehändigt, Der Thiere Heerden, die der Mensch gebändigt.

Und wo die großen Flüsse sich ergießen Durch überbreites, reichbebautes Land, Mit schnellen Fluten manche Städte grüßen, Dort hält Er gern das Auge hingewandt. Nun lass Er auch des Baterblicks genießen Die tiefe Stadt, die kühn sich unterwand, In enge Schlucht sich nothgebrungen setzte, Bielleicht die kleinste, keineswegs die letzte.

Weil dieses Thal, von Bergen rings umfriedet, Ein ungeheures Wunder sich erzeugt, Wo heimlich, seit Urjahren unermüdet, Heilsam Gewässer durch die Klüfte schleicht, In tiesen Höhlen ohne Feuer siedet, Und ohne Fall hoch in die Lüste steigt, Und wenn des Wirkens Leidenschaft gestillet, Die Felsen bildet, denen es entquillet.

In tiefer Wildniß diefer Thäler schreckte Des Jägers Horn die scheuen Wilde kaum. Er war es, ber den Wunderquell entdeckte, Und Böhmens Karl belebt den stummen Raum. Ein Jeber, ber zu bauen sich erkeckte Auf heißem Boben, an der Schlünde Saum, Und ferne her nun die Erkrankten ladet, Sieht sich mit Walb und Feld und Trift begnadet.

So hat fortan, mit immer regem Streben, Natur und Kunft viel Tausenden genützt. Was Gott dem Bürger in die Hand gegeben, Wenn es der Fürst begünstigt und beschützt, Dann bleibt fürwahr ein unverwüstlich Leben, Indem der Sohn dem Bater nachbesitzt. Geschlechter widerstehn der größten Plage Und blühn und wachsen bis zum spätsten Tage.

Bollständig ist. jedoch kein Glud zu nennen, Wenn bei so manchem Gut das höchste fehlt; Wir durften das nur in der Ferne kennen, Und Jahre haben wir umsonst gezählt. Erst heute mögen wir getrost bekennen Wie solch ein Mangel uns bisher gequält; Heut fühlen wir entbehrter Regung Wonne: Der Blid des Herrn, er ist die zweite Sonne.

Erhabne Gegenwart! die heute gründet Was lange schon der Wunsch im Stillen war. Beamte, Bürger, wechselseits entzündet, Beeifern sich im neuen Jubeljahr, Und jeder macht die Kraft, die er sich findet, Nach allen Seiten thätig offenbar, Und nun erscheint, damit der Herr sich freue, Das Alte fest und lebenvoll das Neue.

Selbst jener wilbe Quell, ben tief im Grunde Kein Menschenwiß und keine Kraft beschwor, Ergrimmt nicht mehr am eingezwängten Schlunde, Ihm läßt die Weisheit nun ein offnes Thor; Damit der fernste Pilger hier gesunde, Birft sprudelnd frei er volle Kraft hervor, Zerreißt nicht mehr die selbstgewölbten Decken, Nur heilen will er kunftig, nicht erschrecken.

Und wo die Brunnen lau und milder wallen, Befiehlt der Herr, soll es auch heiter sehn; Schon richten sich empor geraume Hallen, Behauner Stamm fügt sich geviertem Stein. Des Herren Preis wird stets daselbst erschallen: Er gab uns diesen Raum, Er lub uns ein! Uns wird die Noth nicht mehr zusammendrängen, Behaglich soll das Wandeln sich verlängen.

Bon seines Auges mildem Blick entbrennet Ein heilig Feuer, das uns nie entweicht; Und wie man erst des Sommers Kräfte kennet, Wenn sich im Herbst der Trauben Fülle zeigt, So zeige sich, wenn Er von uns getrennet, Der Segen wirksam, den Er uns gereicht, Und werde so, beim glücklichsten Ereigniß, Die kleine Stadt des großen Reiches Gleichniß.

### Ibro

### der Kaiserin von Grankreich Majeftat.

Juli 1812.

Sieht man ben schönsten Stern bie Racht erhellen, So wird das Auge wie das Herz erquickt; Doch wenn, in seltnen langersehnten Fällen, Ein herrliches Gestirn zum andern rückt, Die nahverwandten Strahlen sich gesellen, Dann weilt ein Jeder schauend, hochentzückt: So unser Blick, wie er hinauf sich wendet, Wirb vom Berein der Majestät geblendet.

Wir benken noch, wie Sie hinweggezogen, Der Eltern Luft, die holde Friedensbraut; Schon beugten sich des Rheines eble Wogen, Die beiden Ufer lächelten vertraut; So freut die Erde sich am himmelsbogen, Von farbigen Juwelen aufgebaut, Der, wenn er schon vor unsern Augen schwindet, Den Frieden sichert, den er angekündet.

Im neuen Reich empfängt sie das Behagen Bon Millionen, die aus düstrer Nacht Aufschauen wieder zu gesunden Tagen, Zum festen Leben abermals erwacht. Ein Jeder fühlt sein Herz gesichert schlagen, Und staunet nun; denn Alles ist vollbracht: Die holde Braut in lebensreichem Scheine — Was Tausende verwirrten, lös't der Eine.

Worüber trüb Jahrhunderte gesonnen, Er übersiehts in hellstem Geisteslicht, Das Kleinliche ist alles weggeronnen, Nur Meer und Erde haben hier Gewicht; Ist jenem erst das User abgewonnen, Daß sich daran die stolze Woge bricht, So tritt durch weisen Schluß, durch Machtgesechte Das feste Band in alle seine Rechte.

Und wenn bem Helben alles zwar gelungen, Den bas Geschick zum Günstling auserwählt Und ihm vor allen Alles aufgedrungen, Was die Geschichte jemals aufgezählt; Ja reichlicher, als Dichter je gesungen! — Ihm hat bis jetzt das Höchste noch gesehlt; Nun steht das Reich gesichert wie geründet, Nun fühlt Er froh im Sohne sich gegründet.

Und daß auch Diesem eigne Hoheit gnüge, Ist Roma selbst zur Wächterin bestellt.
Die Göttin, hehr, an ihres Königs Wiege, Denkt abermal das Schickal einer Welt.
Was sind hier die Trophäen aller Siege, Wo sich der Bater in dem Sohn gefällt?
Zusammen werden Sie des Glück genießen, Mit milder Hand den Janustempel schließen.

Sie, die zum Borzug einst als Braut gelanget, Bermittlerin nach Götterart zu sehn, Als Mutter, die, den Sohn im Arme, pranget, Befördre neuen, dauernden Berein; Sie kläre, wenn die Welt im Düstern banget, Den himmel auf zu ewgem Sonnenschein! Uns seh durch Sie dieß letzte Glück beschieden — Der Alles wollen kann, will auch den Frieden.

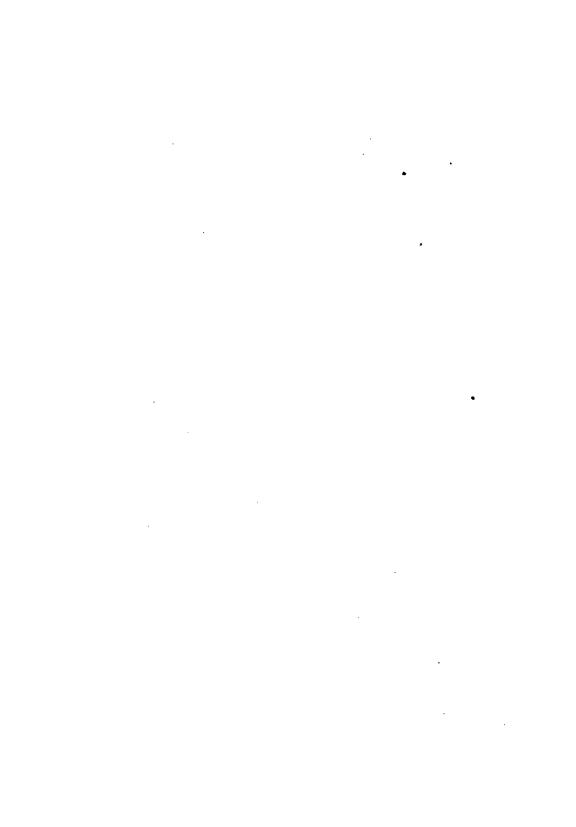

# Palaeophron und Neoterpe.

1800.

Und benke Schutz zu finden vor dem wilben Mann, Und Recht, obgleich er stärker ift als ich. Drum werf ich bittend mich an den Altar Der Götter dieses Hauses flehend hin. Aniet nieder gleichfalls, allerliebste Kinder ihr, Die ihr, zu mir gesellt, ein gleich Geschick, Wie ich es hoffe, hier getrost erwarten dürft.

### Palacophron

(auf zwei Alte in Charaftermasten gelehnt, im hereintreten zu feinen Begleitern).

Ihr habet klug die Flüchtige mir ausgespürt, Und nicht vergebens wenden wir den Fuß hierher; Denn seht! sie hat sich slehend an den Ort gewandt, Berühret den Altar, der uns verehrlich ist. Doch wenn er gleich sie schützt und ihre leidge Brut, So wollen wir sie doch belagern, daß sie sich Bon ihrem Schuhort nicht entsernen darf, wosern Sie nicht in unsre Hände sich begeben will. Drum führet mich zum Sessel, daß ich mich Ihr gegenüber setzen und bedenken kann, Wiesern ich mit Gewalt, wo nicht mit gutem Wort, Zu ihrer Schuldigkeit zu bringen sie vermag.

(Er set sich und spricht zu ben Zuschauern.)
Und ihr, die ihr vielleicht in euern Schutz sie nehmt, Dieweil sie lieblich aussieht und bethulich ist,
Und jedem gern nach seiner eignen Art erscheint,
Erfahrt, welch Recht sie zu verfolgen mir gebührt.
Ich will nicht sagen, daß sie meine Tochter set;
Doch hab ich stets als Oheim Baterrecht auf sie
Und kann behaupten, daß aus meinem Blute sie
Entsprossen, mir vor allen Andern angehört.
Im Allgemeinen nennt man mich die alte Zeit,
Und wer besonders wohl mir will, der nennt mich auch
Die goldne Zeit, und will in seiner Jugend mich
Alls Freund besessen, da ich, jung wie er
Und rüftig, unvergleichlich soll gewesen sehn.
Auch hör ich überall, wohin ich horchend nur

Die Ohren wende, mein entzüdend großes Lob. Und bennoch kehret Jedermann den Rüden mir Und richtet emfig sein Gesicht der neuen zu, Der jungen da, die schmeichelnd Jeglichen verdirbt, Mit thörichtem Gesolge durch das Bolk sich brängt. Drum hab ich sie, mit diesen wackeren Gesellen hier, Berfolgt und in die Enge sie zulett gebracht. Ihr seht es, wie ich hosse, doch zufrieden an, Daß ich ein Ende mache solchem Fredelgang.

### Mesterpe.

Bolde Gottheit biefes Baufes, Der bie Bürger, ber bie Fremben Auf bem reinlichen Altare Manche Dankesgabe bringen, Saft bu jemals ben Bertriebnen Aufgenommen, bem Berirrten Aufgeholfen, und ter Jugend Sußes Jubelfest begünstigt; Ward an dieser beilgen Schwelle Mancher Sungrige gespeiset. Mancher Durftige getränket, Und erquict burch Mild und Gute Mehr als durch die besten Gaben: D! fo bor auch unfer Alchen! Sieh ber garten Rleinen Jammer! Steh uns gegen unfre Reinde, Gegen biefen Butbrich bei!

### Palacophron.

Wenn ihr freventlich so lange Guter Ordnung euch entzogen, Zwedlos hin und her geschwärmet, Und zulett euch Sorg und Mangel An die kalten Steine treiben, Denkt ihr, werden gleich die Götter Euretwillen sich hernieder Aus der hohen Ruhe regen!

Nein, mein gutes, sußes Buppchen! Sammle nach bem eignen Herzen Die zerstreuten Blide wieber, Und wenn du bich unverwögend Fühlest, beiner Noth zu rathen, Wende seitwärts, wende hieher, Nach bem alten, immer strengen, Aber immer guten Dheim, Deine Seufzer, beine Bitten, Und erwarte Trost und Glüd.

#### Meoterpe.

Wenn dieser Mann, den ich zum erstenmal so nah Ins Auge fasse, nicht die allerhäßlichsten Begleiter hätte, die so grämlich um ihn stehn, So könnt er mir gefallen, da er freundlich spricht Und edel aussieht, daß man eines Göttlichen Erfreulich schöne Gegenwart empfinden muß. Ich dächt, ich wendete mich um und spräch ihn an.

### Palacophron.

Wenn bieses Mädchen, bas ich nur von ferne sonst Und auf der Flucht gesehen, nicht die läppische Gesellschaft mit sich schleppte, die verhaßt mir ist, So müßt ich wünschen, immer an der Seite mir Die liebliche Gestalt zu sehn, die Heben gleich Der Jugend Becher aus den holden Augen gießt. Sie kehrt sich um, und spricht sie nicht, so ists an mir.

### Meoterpe.

Wenn wir uns zu ben Göttern wenden, ift es wohl Kein Wunder, da uns auf der Erde folche Noth Bereitet ift, und ich des edeln Mannes Kraft, Die mich beschützen sollte, mir als ärgsten Feind Und Widersacher finde. Solches hofft ich nicht! Denn da ich noch ein Kind war, hört ich stets: Der Jugend Führer seh das Alter; beiden seh Rur wenn sie als Verbundne wandeln Glück bescheert.

### Palacophron.

Dergleichen Reben hören freilich gut sich an: Doch hat es allerlei Bebenkliches bamit, Das ich jetzt nicht berühren will. Doch sage mir! Wer find die Creaturen beide, die, an dich So fest geschlossen, durch die Straßen ziehn? Du ehrest dich mit solcherlei Gesellschaft nicht.

### Meoterpe.

Die guten Kinder! Beibe haben das Verdienst,
Daß sie, so schnell als ich durch Alles durchzugehn
Gewohnt, die Menge theilen, die ich sinden mag.
Nicht eine Spur von Faulheit zeigt das junge Paar,
Und immer sind sie früher an dem Platz als ich.
Doch wenn du mich nach Eigenschaft und Namen fragst:
Gelbschnabel heißt man diesen; heiter tritt er auf,
Und hat nichts Arges weiter in der argen Welt.
Doch diesen heißt man Naseweis, der slint und rasch
Nach allen Gegenden das stumpse Näschen kehrt.
Wie kannst du solchen guten, zarten Kindern nur
Gehässig sehn, die seltne Lebenszierden sind?
Doch daß ich dein Vertraun erwiedre, sage mir!
Wer sind die Männer, die, nicht eben liebenswerth,
An deiner Seite stehn, mit düsterm, wilden Blid?

#### Dalaconbron:

Das Ernste kommt euch eben wild und büster vor, Weil ihr, gewöhnt an flache, leere Heiterkeit, Des Augenblick Bedeutung nicht empfinden könnt. Dagegen fühlet dieser Mann nur allzugut, Daß in der Welt nur wenig zur Befriedigung Des weisen Mannes eigentlich gereichen kann. Griesgram wird er daher genannt. Er muß fürwahr, Wie ich es selbst gestehe, der bepflanzten Welt Und des gestirnten Himmels Hochzeitschmuck Mit ganz besondern wunderlichen Farben sehn, Die Sonne roth, die Frühlingsblätter braun und falb. So sagt er wenigstens, und scheint gewiß zu sehn,

Daß bas Gewölb bes himmels nächstens brechen wird. Doch dieser, ben man haberecht mit Recht genannt, Ist seiner tiesbegründeten Unsehlbarkeit So ganz gewiß, daß er mir nie bas lette Wort, Ob ich gleich herr und Meister bin, gelassen hat. So dienet er zur Uebung mir der Redekunst; Der Lunge, ja der Galle, das gesteh ich gern.

#### Mesterpe.

Nein, ich werb es nie vermögen Diese wundervollen Fragen An der Seite des Berwandten Mit Bertrauen anzusehn!

### Palacophron.

Könnt ich irgend einem Freunde Meine würdigen Begleiter Auf ein Stündchen überlaffen, That ich es von herzen gern!

### Mesterpe.

Wüßt ich meine kleinen Schäte Frgend Jemand zu vertrauen, Der mir fie spazieren führte, Mir geschäh ein großer Dienft!

### Palacophron.

Mein lieber Griesgram! was ich dir bisher verschwieg, Entdeck ich nun, so sehr es dich verdrießen muß. Durch Stadt und Vorstadt zieht ein frecher Mann und lehrt Und ruft: Ihr Bürger, merket auf mein wahres Wort! Die Thätigkeit ist, was den Menschen glücklich macht; Die, erst das Gute schaffend, bald ein Uebel selbst Durch göttlich wirkende Gewalt in Gutes kehrt. Drum auf bei Zeiten morgens! ja, und fändet ihr, Was gestern ihr gebaut, schon wieder eingestürzt, Ameisen gleich nur frisch die Trümmern aufgeräumt, Und neuen Plan ersonnen, Mittel neu erdacht! So werdet ibr. und wenn aus ihren Kugen selbst Die Welt geschoben in sich selbst zertrümmerte, Sie wieder bauen, einer Ewigkeit zur Lust.
So spricht er thöricht und erreget mir das Bolk; Und niemand sist mir an der Straße mehr und klagt, Und niemand stickt in einem Winkel jammervoll. Ich brauche nicht hinzuzusetzen: Eile hin, Und steure diesem Unbeil, wenn es möglich ist!

(Griesaram ab.)

Dich aber, ebler Haberecht, beleibigt man Noch ärger fast; benn in ben Hallen an bem Markt Läßt sich ein Frember hören, welcher schwört, Es habe grade Haberecht barum kein Recht, Weil er es immer haben und behalten will. Es habe Niemand Recht, als wer ben Wiberspruch Mit Geist zu lösen, Andre zu verstehen weiß, Wenn er auch gleich von Andern nicht verstanden wird. Dergleichen keterische Reden sühret er. (Haberecht eilig ab.)

Du eilest fort ju tampfen? Ich erfenne bich!

#### Mesterpe.

Du haft die beiden wilden Männer fortgeschickt; Um meinetwillen, merk ich wohl, ist es geschehn. Das zeiget gute Neigung an, und ich fürwahr Bin auch geneigt, die kleinen Wesen hier, die dir Verdrießlich sind, hinwegzuschicken, wenn ich nur Auch sicher wäre, daß Gesahr und Noth sie nicht Ergreisen kann, wenn sie allein im Bolke gehn.

### Palacophron.

Rommt nur! ich geb euch beiben sicheres Geleit.

(Die Kinder treien aus dem Aspl vor den Alten.)
Geht nur, ihr Kinder! doch erfüllet mein Geset,
Das ich euch wohlbedächtig gebe, ganz genau.
Gelbschnabel soll dem Griesgram, wie der Naseweis
Dem Haberecht beständig aus dem Wege gehn;
So wird es Friede bleiben in der edeln Stadt.

(Die Kinder geben ab.)

### Meoterpe

(bie aus bem Aspl tritt und sich neben den Alten auf die Mauer setzt.
Ich steige sicher nun heraus
Und komme dir vertraulich nah.
O! sieh mich an und sage mir:
Ist möglich die Beränderung?
Du scheinest mir ein jüngerer,
Ein rüstig frischer Mann zu sehn;
Der Kranz von Rosen meines Haupts,
Er kleidete fürwahr dich auch.

### Palacophron.

Ich selber fühle rüftiger In meinem tiefen Busen mich; Und wie du mir so nahe bist, So stellst du ein gesittetes Und lieblich ernstes Wesen dar. Der Bürgerkranz auf meinem Haupt, Bon dichtem Sichenlaub gedrängt, Auf beiner Stirne sah ich ihn, Auf beinen Loden, wonnevoll.

### Mesterpe.

Bersuchen wirs und wechseln gleich Die Kranze, die mit Eigenfinn Ausschließend wir uns angemaßt. Den meinen nehm ich gleich herab. (Sie nimmt die Rosenkrone herunter.)

### Balacophron

(ber ben Sichenkranz herabnimmt). Und ich ben meinen ebenfalls, Und mit bes Kranzes Bechselscherz Sey zwischen uns ein ewger Bund Geschloffen, ber bie Stadt beglückt. (Er sest ihr ben Eichenkranz auf.)

#### Meoterpe.

Des Cichenkranzes Burbe foll Mir immer fagen, bag ich nicht

Der ebeln Mühe schonen barf, Ihn zu verdienen jeden Tag. (Sie setzt ihm die Kosenkrone aufs Haupt.)

Palacophron.

Der Rosenkrone Munterkeit Soll mich erinnern, daß auch mir Im Lebensgarten, wie vordem, Noch manche holbe Rierde blübt.

Acoterpe (indem fie auffieht und vortritt). Das Alter ehr ich, benn es hat für mich gelebt.

Palacophron (indem er auffteht und vortritt). Die Jugend schät ich, bie für mich nun leben foll.

Meoterpe.

haft bu Gebuld, wenn alles langfam reifen wird? Palacophron.

Bon grüner Frucht am Baume hoff ich Sußigkeit.

Aus harter Schale feb ber fuße Rern für mich. Palacophron.

Bon meiner Sabe mitzutheilen feb mir Bflicht.

Meoterpe.

Gern will ich fammeln, daß ich einft auch geben kann. Valacophron.

But ift ber Borfat, aber bie Erfüllung ichwer.

Meoterpe.

Ein ebles Beispiel macht bie fcweren Thaten leicht. Palacophron.

Ich sehe beutlich, wen bu mir bezeichnen willft.

Meoterpe.

Bas wir zu thun versprechen, hat Sie längst gethan. Valacophron.

Und unsern Bund hat Sie begründet in der Stadt.

Acoterpe. 1 Kranz herab und reich ihn Shi

Ich nehme biesen Kranz herab und reich ihn Ihr. Goethe, Werte. Auswahl. XV. 17 Der Herzogin Amalia von Sachfen Beimar widmete blefes Neine Stud ber Berfasser mit bankbarer Berehrung. Er hatte babei die Absicht, an alte bildende Kunst zu erinnern und ein plastisches, boch bewegliches und belebtes Wert ben Juschauern vor Augen zu fiellen.

Durch gegenwärtigen Abbruck tann man bem Publicum freilich nur einen Theil bes Ganzen vorlegen, indem die Wirtung der vollftändigen Darftellung auf die Gefinnungen und die Empfänglichkeit gebildeter Bufchauer, auf die Empfindung und die Personlichen Borzüge ber spielenden Personen, auf gefühlte Rectaation, auf Reidung, Rasten und mehr Umftände berechnet war.

# Vorspiel

32

# Gröffnung bes Weimarischen Theaters

am 19. September 1807

nach gludlicher Wieberversammlung ber Berzoglichen Familie.

• •

#### Balb. Fels. Meer. Racht.

(Ferner Donner.)

#### Ariegesgöttin.

Durch bieser nachtbebeckten Felber still Gebreit Mit unbemerkten Schritten stürm ich rasch heran, Ob irgend Jemand widerstünde meiner Kraft. Noch aber sind ich Niemand. Ja, behende soll Dieß Schwert mir Raum verschaffen, wenn sich mir Die ausgeschreckte Menge fühn entgegenstellt; Denn diesem Stahle widersteht kein Sterblicher. Ein grauser Kampf umhüllt sich bald mit Nebelnacht, Und meine Fackel leuchtet weit und breit zur Flucht. (Räberer Blis und Donner.)

Schon reihenweis liegt ausgestreckt Getöbtetes, Wie hinter emfig Mähenben bas Blumengras. Ich aber, unaufhaltsam, fraftig schreite vor, Dem Glückgestirn entgegen, bas mich leitete. Wohlauf benn, Schlachtruf!

(Blig und Donner.)

Töne gräßlich durch die Nacht!

Du Blitzgeschoß, verbreite Schreck, verbreite Tob! Heran, ihr Donner, ihr mich längst verkündenden! (Blitz und Donner immer näher.) Entwicke dich, du hagelschwerer Wolkenzug!

Stürz Alles überrauschend, flutendes Gestein, Und schwemme was entgegensteht von Grund hinweg! (Unter Blis und Donner ab.)

#### Eine flüchtende.

(Blis und Donner entfernen fich.) Wo flieb ich bin, wo berg ich mein bebrobtes Saupt? Denn überall umgeben mich die Drängenden. Gewaltger Kriegstampf, Waffenklang und Morbgeschrei Ertonen heute, wo noch geftern Friede fang. Und aufgeschreckt wir Armen, scharweis fliehen wir, Und aleich zersprengt, von Ungemach zu Ungemach. Umsonst! kein Ausgang aus bem Jrrsal zeigt fich mir. Der finstre Bergwald, Nacht und Schrednig beget er: Die Felsenwänd an aufgeregter wilder Flut, Sie halten hier und überall den Schritt mir an; Und aus der Tiefe tonet mir der Schreckensruf: Burud! Burud! Bobin entfliebst bu Gingelne? Burud! Des Gatten bente, ben bas icharfe Schwert. Der Kinter, die bes hauses Flamme tobend faßt. Bergebens! ach! an biefer Seite trennet mich

(Gang ferner Donner.)

Der breite Strom des mörderischen Ungestüms, Mit blutgen Wogen, von bekannter Spur binweg.

D, Scligkeit verhüllendes und nie genug Geschätztes Dach der Friedenshütte, die mich barg!
D nie genug verehrter Engraum, kleiner Herd!
Du runde Tasel, die den holden Kinderkreis
Anmuthig anschloß elterlicher Sorgenlust!
Dort loderts aus! Die Ernte strömt in Feuerquall
Zum Himmel an, und des Besitzes treu Gehäus
Schwankt unterstammt und beugt sich, widersteht und sinkt.
Durchglühter Schutt stürzt, Flammenrauchstaub kraus't empor,
Und unten krachend, schwerbelastet, dumpsgedrückt,
Berkohlt so vieler Menschenjahre werther Fleiß,
Und Grabesruhe waltet über Trümmern.

(Ferner Donner.)

A4:

Selbst in das Grab dringt wilder Elemente Wuth Und reißt die Todten zwischen die Lebendigen; Sie sollen schauen, welch ein Elend uns betraf, Und irren, unfre Bäter, heimatlos wie wir. (Räherer Donner.)

Schon kehrt zurück das Wetter, das zerstörende. Bergebne Hoffnung, ausgewüthet hab es nun,! Es kehrt zurück und raset allgewaltiger, Und Land und Meer bewegen sich in wildem Bund. Ist dieß der Erde sester Boden? Weh mir! Weh! Und dieß die Pfade, sicher sonst betretene? Im Schiffe steh ich, wogend schwankt es hin und her; Wein Knie versagt mir; nach dem Boden zieht es mich: Zu knieen und zu slehen dränget mich das Herz.

(Sie kniet.)

Ift über biefer Wolfenbede buftrer Nacht Rein Stern, ber in ber Finfterniß uns leuchtete? Rein Auge, das herunterfah auf unfre Noth? D bu, bem ich von Jugend auf hinangefleht, Du, beffen beilgen Tempel ich mit Kinderschritt Und Kindersinn erst, bann mit warmer, jugendlich Bewegter Bruft binanstieg, im vertrauenden Andächtgen Chor der Aelteren und Aeltesten; Mit heiterm, Festtags-sonnenhaftem Freudeblick, Ein Danklied, ein Triumphlied beiner Baterkraft Und Bateraute tausendstimmig dargebracht: Warum verbiraft bu binter buftern Teppichen Dein Antlit, beiner Sterne ftrahlende Beiterkeit? Aft es bein ewger Wille? Sind es ber Natur Unbändge taube Kräfte, Dir im Widerstreit? Dein Bert gerftorenb, uns gerknirschenb . . . . (Raber Donner.)

Weh mir! Weh!

Bergebens Alles! Immer wilder drängts heran. Die Elemente fassen sich, die tobenden; Die Welle sprüht des Felsenwaldes Aeste durch, Und in dem blitzburchslammten Aether schmelzen hin Die Gipfel, Gluthstrom stürzet um Berzweiselnde. (Es schädt ein. Zugleich erscheint ein Wunder- und Trostzeichen, der verehrten regierenden herzogin Namenszug im Sternbilde.)

#### Röniglicher Saal.

Die Majeftat (im Rrönungeornat).

Sicher tret ich auf und glanzumgeben; Jedes Auge freut sich meines Kommens, Jedes Herz erhebt sich gleich zur Hoffnung, Jeder Geist, schon schwelget er in Wünschen. Denn die Weisheit, wandelt sie bescheiden Unter Menschen, lehrend, rathend, scheltend, Wenig achtet sie der Haufe, leider öfters Wird sie wohl verachtet und verstoßen; Aber wenn sie sich zur Macht gesellet, Neiget gleich sich die erstaunte Menge, Freudig, ehrsuchtsvoll und hoffend, nieder; Und wie vor Gewalt sich Furcht geslüchtet, So entgegnet nun der Macht Vertrauen.

hat Natur, nach ihrem dunkeln Walten, Bier fich Bergreibn bingezogen, broben Felsen aufgezacht, und gleich baneben Ueber Thalgestein und Söhn und Söhlen Heilig rubend alten Wald gevfleget. Daß den unwirthbaren Labyrinthen Sich ber Wandrer grausend gern entzöge: Sieh! da bringt heran des ebeln Menschen Meifterhand; fie barf es unternehmen, Darf zerstören tausendjährge Schöpfung. Schallet nun bas Beil im tiefsten Walbe, Rlingt bas Gifen an bem ichroffen Felfen, Und in Stämmen, Splittern, Maffen, Trummern Liegt zu unbegreiflich neuem Schaffen Ein Berftortes gräßlich burcheinanber. Aber bald bem Winkelmaß, ber Schnur nach Reihen fich die Steine, machsen höher; Neue Form entspringt an ihnen, herrlich Bilbet mit ber Ordnung sich die Zierde, Und ber alte Stamm gekantet fügt fich, Rubend bald und bald emporgerichtet.

Einer in ben anbern. Hohen Giebels Reuer Kunftwald hebt sich in die Lüfte. Sieh! bes Meisters Kränze wehen broben, Jubel schallt ihm, und ben Weltbaumeister Hört man wohl bem irbischen vergleichen.

So vermags ein jeber. Nicht ber König hat bas Borrecht; Allen ists verliehen. Ber bas Rechte kann, ber soll es wollen; Ber bas Rechte will, ber sollt es können, Und ein jeber kanns, ber sich bescheibet, Schöpfer seines Glücks zu sehn im Kleinen.

Der du an dem Weberftuhle sitzest, Unterrichtet, mit behenden Gliedern Fäden durch die Fäden schlingest, alle Durch den Tactschlag aneinander drängest, Du bist Schöpfer, daß die Gottheit lächeln Deiner Arbeit muß und beinem Fleiße. Du beginnest weislich und vollendest Emsig, und aus deiner Hand empfänget Jeglicher zufrieden das Gewandstück; Einen Festtag schaffst du jedem Haushalt.

So im Kleinen ewig wie im Großen Wirkt Natur, wirkt Menschengeist, und beibe Sind ein Abglanz jenes Urlichts droben, Das unsichtbar alle Welt erleuchtet. Und so grüße jedes Land den Fürsten, Jede Stadt den Aeltesten, der Haushalt Grüße seinen Herrn und Vater jauchzend, Wenn sie wiederkehren als die Meister, Zu erbauen oder herzustellen.

Fromm erslehet Segen Euch von oben; Aber Hülfe schafft Euch thätig wirkend Selber, und vertilget alle Spuren Meines Fußes, der gewaltig auftrat. Und ber Weise, ber Berständge, nehme Theil an meiner Macht und meinem Glud bin!

#### Friede. Majeftat.

Majeftat.

Sey mir gefegnet, Golbefte bes Erbenftamms!

Empfange gnädig beine treue Dienerin!

Du wirft als Herrin immer neben mir bestehn.

So nimm bie treue Schwester an bie ftarte Bruft! #ajeftat.

Gerechtigkeit und Friede kuffen fich, o Glud!

D längst erflehter Augenblid, o Bonnetag! Majefat.

Ich sehe, Schwester, dich erheiterter als je.

Denn mehr als je umgaufelt mich bie Beiterfeit.

Diese Stadt, die ich so lange Mütterlich begünstigte, Beil sie meine holden Gaben Bürdig schätzend, thätig wirkend, Dankbarlich erwiederte; Beil sich holder Friedenskünste Alte, Junge, Hohe, Niedre Männiglich besleißigten. Aber nie ist mir ein Regen, Solch ein Treiben, solch Bestreben, Bie es heut sich rührt, begegnet: Jeder strebet mit dem Andern, Jeder eisert vor dem Andern, Siner ist des Andern Muster Ausgeweckter Thätigkeit. Kein Befehl ists, der sie aufregt, Jeder froh gehorcht sich selber; Und so reihn sie an einander Ihren Fleiß und ihre Lust.

#### Majeftät.

Diefes Thun, bas einzig ichatenswerthe, Das hervordringt aus bem eignen Bufen, Das fich felbst bewegt und seines Rreises Bolden Spielraum wieberkehrend ausfüllt, Lob ich bochftens: benn es zu belohnen Bin ich selbst nicht mächtig gnug; es lohnt sich Jeber felbft, ber fich im ftillen Sausraum Wohl befleißigt übernommnen Tagwerks, Freudig das Begonnene vollendet. Gern und ehrenhaft mag er zu Andern Deffentlich fich fügen, nützlich werben, Nun dem Allgemeinen weislich rathend Wie er sich berieth und seine Liebsten. Also wer dem Hause trefflich vorsteht, Bildet sich und macht sich werth, mit Andern Dem gemeinen Wesen vorzustehen. Er ift Patriot, und seine Tugend Dringt hervor und bildet ihres Gleichen, Schlieft fich an die Reiben Gleichgefinnter. Reder fühlt es, jeder hats erfahren: Bas dem Einen frommt, das frommet Allen.

#### friede.

Bas du sagest, ich verehr es! Denn du hast mit wenig Worten Ausgesprochen, was die Städte Bauet, was die Staaten gründet: Bürgersinn, wozu Natur uns Eingepflanzt so Lust als Kräfte. Aber heute siehst du diesen Treuen Sinn sich anders zeigen, Nicht so ernst, wie du's verstanden,

Aber fich jum schönften Feste Emfiglich bethätigenb.

Sieh! ein Balbaebuich bewegt fich Rach ber Stadt bin: aller Garten Frober, blumenhafter Aufput Reikt fich los, um fich ins grune Brachtgebäng binein zu flechten, Das ber häuser, bas ber hütten Anficht icon verhüllt und gieret, Das von Giebel fich ju Giebel Biebend reicht und frangbelaben Schwankend, frischbelaftet ichwebt. Bunter wird die tiefe Grune, Muntrer immer; Band an Bänbern Schlingt fich um, geknüpft zu Schleifen Rrummt fichs, und bie lofen Enben Flattern windbewegt. Bum Laubgang Siehst du Straßen umgewandelt, Und zum Keierfaal ben Markiplat. Aukenseiten find nun Banbe. Kenfter vollverzierte Nischen; Unter ihnen ichmudt bie Bruftung Sich mit bunten Teppichen. Bier mit holden Blumenzugen Sprichts bich an und bort mit golbnen, So, als ob dir offne Herzen Ueberall begegneten.

Aber dieser stummen Rebe
Soll ein lautes Wort vorangehn,
Ein bescheibnes, von dem Munde Lieblicher Unschuldiger.
Siehe! da bewegt sich kindlich Schon, bekränzet und bekränzend,
In der Jugend Schmuck den Lilien An Gewand gleich, eine Reihe Holder Lebenserstlinge. Wer sie siehet, bem bewegt sich Wonnevoll bas Herz. Der Bater Sucht mit Bliden seine Tochter, Und bes Jünglings Auge gleitet Ueber alle wählend hin.

Störe nicht ben holben Zug, bu Roß und Reiter! Jeder freue Sich des Buntgewühls. Der Jäger Grüße die bekannten Zweige, Und der Jüngling, volle Flaschen Schwenkend, wähne, seine Lauben Habe hier geschmückt der Weingott; Und vom zartesten Gelispel Bis zum wildesten Tumulte Drücke jeder sein Gesühl aus.

#### Majeftät.

Des Ungestümes wilden Ausbruck lieb ich nicht: Die Freude kehrt sich unversehns in herben Schmerz, Wenn ohne Ziel die Lust dahin schwärmt, ohne Maß; Doch mag ichs loben, wenn Dich, Göttliche, man heut Mit übermäßiger Freude wild empfängt und ehrt, Borauserblickend Alles was man wünscht und hofft.

#### friede.

Wenn sich Herz und Blid entgegen Drängt an diesem frohen Tag, Freilich bin ichs, die von allen Sehnsuchtsvoll Erwartete.
Aber, unsichtbar auf Erben Schwebend, konnt ich meiner hohen Glüdverbreitenden Gesinnung Wählen kein vollkommner Gleichniß, Richt ein ausbrucksvoller Abbild Als in diese Freude=Fülle Albelebend sich hereinsenkt.
Tausend Blumen aus den Kränzen, Abertausend aus Gebängen

Blidend, mögen Ihrer Blüthe Lieblichkeit nicht überscheinen; Und wie um die frische Rose Jede Blume sich bescheibet Sich im bunten Strauß zu fügen: Also diese Welt von Zweigen, Blumen, Bändern, Alten, Jungen, Dieser Kreis von frohen Bliden, Alles ist auf Sie gerichtet, Sie, die lieblich Würdige! Wie Sie an der Hand des Gatten, Jung wie Er und Hossnung gebend, Für Sich selber Freude hossend, Segnend uns entgegentritt.

#### Majeftat.

Ich wünsche Dir und diesem Lande wünsch ich Glück, Daß beinen göttlich aufgeforderten Beruf Du mit so großer Gabe gleich bethätigest. Rücksehr, die frohe, reicher Ernte gleichet sie, Bo scheidend herzlich stille Thränen wir gesät. So grüße segnend alle die Rücksehrenden, Nach vielen Tagen froh Zusammentressenden, Und schüße sie und hüte sie mit meiner Kraft! Doch aber bleibet immerfort auch eingebenk Der Abgeschiednen, deren rühmliche Lebenszeit, (Im hintergrunde zeigt sich in Chissern das Andenken der verewigten herzogin-Mutter, umgeben von Glorie und dem Kranz ihrer Zurücksgeschied.

Umwölkt zulett, zur Glorie sich läuterte, Unsterblich glänzend, keinem Zufall ausgestellt; Um welche sich versammelt Ihr geliebt Geschlecht Und alle, deren Schicksal Sie umwaltete. Sie wirkte nach wie vormals immer mütterlich. In Leid und Freuden bleibet Ihrer eingedenk, Genuß, Entbehrung, Hoffnung, Schmerz und Scheibetag Menschlich zu übernehmen, aber männlich auch!

# Was wir bringen.

# Borspiel

bei Eröffnung bes neuen Schaufpielhaufes

zu Lauchstädt.

1802.

## Personen.

| Bater Da  | rt | en  |   |   |  |  | Hr. Malfolmi.  |
|-----------|----|-----|---|---|--|--|----------------|
| Mutter M  | a  | rtț | e |   |  |  | Mb. Beck.      |
| Nymphe    |    |     |   | • |  |  | Dem. Maas.     |
| Phone .   |    |     |   |   |  |  | Dem. Jagemann. |
| Pathos    |    |     |   |   |  |  | Dem. Maltolmi. |
| Reifenber |    |     |   |   |  |  | Hr. Beder.     |
| Qmei Qna  | ĥ۵ | 11  |   |   |  |  | <u> </u>       |

•

#### Bauernftube.

An ber rechten Seite niedriger Herb mit gelindem Feuer und einigen Töpfen; an ber linken Seite hölzerner Tisch und Stuhl. In ber höhe, gleich unter ber Decke, ein Teppich ausgehängt.

## Erfter Auftritt.

#### Bater Märten. Mntter Marthe.

(Beibe in rechtlichen Bauernfleibern.)

Vater (geht in Gebanken, einigermaßen bewegt, auf und ab).

Antter (hausmitterlich geschäftig, hin und wieber. Sie breitet eine Serviette auf den Tisch, nimmt vom Herbe einen Napf, trägt ihn auf, legt einen Löffel dazu und spricht indessen). Seize dich doch, lieber Alter, seize dich ruhig hin, genieße dein Frühstück mit Gelassenheit! Run! was soll denn das schon wieder? Sage nur, was hast du? Alle diese Tage her bist du nachdenklich, gehst auf und ab, sprichst wenig, bist zerstreut. Hast du was auf dem Herzen? Heraus damit! wie kannst du mirs verschweigen?

Vater. Es giebt in ber Welt fo Mancherlei ju bebenten.

Mutter. Ja freilich, zu bebenken und zu bethun. Frühstücke jest in Ruhe! Dann hinaus aufs Feld! sieh zu, wie sich bie Früchte erholt haben, und bringe mir gute Nachricht. Für mich giebts zu Hause genug zu schaffen, im Stalle, in der Scheune, auf dem Boden, im Keller, in der Küche. Und das Gesinde mag seyn wie es will, wenn die Frau nicht hinten und vorne ist, so kommt doch nichts zu Stande. Laß dir die Suppe schmecken, setze bich! (Sie nöthigt ihn zu sitzen.) Daß sie nicht kalt wird! Hier ist der Löffel! bier! (Sie nöthigt ihn zu essen.) Vater. Run nun, nur nicht zu haftig! Ich will bas Maul schon finden.

Antter (im hinausgeben bei Seite). Ich begreife nicht, was er haben mag. Er scheint mir schon seit einigen Tagen ganz verändert. Seine Pfeife schmedt ihm nicht mehr, und er lebt mir nicht mehr zu Willen. Was kann bas heißen? Das muß heraus! und zwar je eher je lieber.

## Bweiter Auftritt.

#### Bater Märten (allein).

(Er steht auf und sieht sich behutsam um, ob die Frau weg ist.) Sie ist fort! nun bin ich auf eine Weile sicher. Geschwind ans Werk! Noch einmal durchgemessen, ob wohl auch Alles, wie wirs zugelegt haben, auf die Stelle paßt. (Er holt einen etwa sechsfüßigen Maßstab und mißt, erst aus der Tiefe des Theaters hervor.) Sechs und hernach wieder Vier, sodann Acht und wieder Sechs! Ganz richtig! (Er ist indessen ins Prosenium gekommen.) Wie wird sie sich wundern, wenn sie erfährt, daß ich das alte Haus wegreiße, daß ich ein neues baue, daß Alles schon parat ist.

## Dritter Auftritt.

#### Bater Marten. Mutter Marthe.

Mutter (tritt geschäftig herein, wie Jemand, ber etwas verloren ober vergeffen hat; sie stutt, indem sie die Handlung ihres Mannes gewahr wird, und kommt langsam hervor).

Vater (mißt indes von ber linken Seite bes Prosceniums gegen bie rechte). Bier und bann Sechs und wieder Sechs! (Indem er ben Maßstab umschlagen will, trifft er seine Frau, bie eben bazwischen tritt.)

Antter (ben Schlag parirend und ben Maßstab auffassend). Halt! nicht so eifrig!

Vater (einigermaßen verlegen). Gi fieh! bift bu auch ba!

#ntter. Um noch in meinen alten Tagen Schläge zu kriegen.

Vater (verbrieflich humoriftisch). Warum gehft bu nicht aus bem Wege, wenn gemeffen wirb.

mutter. Was wird gemeffen?

Vater (ber fich gefaßt hat). Siehst bu nicht? Dieser Fußboben, bieses Zimmer, bieses Haus.

antter. Und wozu folche Umftande?

Vater (nach einer Pause). Da es nun einmal nicht länger zu verheimlichen ist, da du mich belauscht haft, so mags denn auch heraus. Kurz und gut! ich baue.

mutter. Doch wohl Schlöffer in die Luft, wie schon öfters.

vater. Nein, nein, im Ernste. Dieses unser haus baue ich ganz neu von Grund auf, und ebe ein Baar Tage vergeben, reiß ich bas alte auf der Stelle nieder.

Autter. Das ift eine Grille, die dir schon oft gekommen und oft vergangen ift.

Vater. Diegmal foll fie ausgeführt werben.

Autter. In beinen alten Tagen.

Vater. Eben, wenn man alt ist, muß man zeigen, daß man noch Lust zu leben hat. Mache bich gefaßt, räume auf! räume aus! Richte bich ein. Nächstens wirst du da droben die Schindeln krachen hören.

Autter. Ach! du lieber Gott! was soll das heißen? Du bist ja ganz verändert, Männchen. Sonst nahmst du doch vernünftige Vorstellungen an; jest willst du deiner guten Frau das Haus überm Kopse zusammenreißen.

Vater. Ueberm Ropfe nicht; bu barfft nur hinaus geben.

Mutter. Meine schönen Geschirre werben mir zerschlagen und verbeult.

Vater. Die trägft bu gur Nachbarin.

Autter. Und meine Rleiber!

Vater. Die giebst bu ber Frau Pfarrin aufzuheben.

mutter. Meine Tifche, Stuhle und Betten!

Vater. Die stellen wir in die Scheune, bis Alles wieber fertig ift.

Mutter. Und mein Herd, an dem ich schon dreißig Jahre koche!

Vater. Der wird weggerissen; dafür baue ich bir eine eigne Rüche, in ber bu wieder breißig Jahre kochen kannst.

Antter. Das werbe ich nie gewohnt werben.

Vater. Bur Bequemlichkeit gewöhnt man sich boch auch. Aber daß mir durch das alte morsche Dach Schnee und Regen auf ber Nase tangen soll, daran kann ich mich nicht gewöhnen.

Antter. Lag es ausflicen.

Vater. Es muß ganz herunter. Hängt boch ba broben noch ber Teppich, ben wir neulich aufbinden mußten, als uns ber Schnee im Bett zu besuchen kam. •

Mutter. Das geht vorüber.

Bauen haben wirft.

Antter. Soll es benn wirklich wahr werben? Läßt bu bir benn gar nicht zureben?

Vater. Laß dir nur auch einmal zureden, dann ist Alles gut. Unser Haus liegt an der Straße, wo so viele Leute vorbeisahren, wo so Mancher einkehrt, und nun soll ich bis an mein Ende die Demüthigung erdulden, daß die Reisenden auswendig spotten und die Gäste inwendig klagen.

antter. Haben sie boch bas Essen gelobt.

Dater. Aber die Wohnung gescholten.

Mutter. Den Raffee gepriefen.

Dater. Und auf die niedrigen Thuren geflucht.

mutter. Die Betten gut gefunden.

Vater. Und einen bequemen Sitz entbehrt. Rur Gebuld! Was wir Gutes hatten werden wir behalten, und was uns fehlte muß sich finden. Gesteh ich dirs also nur: mit dem Gevatter Maurer, mit dem Better Zimmermann ist schon Abrede genommen.

#utter. Gine Berschwörung unter ben Mannern! 36r faubern Zeisige!

Vater. Die Steine, die da draußen angefahren sind, und zugehauen werden —

Mutter. Ich will nicht hoffen!

Vater. Die Zulage, an der sie eben arbeiten —

autter. Ifts möglich! Welche Treulofigfeit!

Vater. Gehoren ju unferm Saufe, find unfer Saus wie es nachstens bafteben wirb.

Mutter. Und ihr macht mir weis, bas Amt laffe neue Scheunen bauen.

Dater. Das mußt bu verzeihen.

autter. Und ihr habt mich jum Beften!

Dater. Freilich zu beinem Beften geschiehts.

Mutter. Nein, bas ist zu arg! hinter meinem Ruden! Dhne mein Wissen und Willen!

Vater. Beruhige bich!

Mutter. Das schöne, alte Gebälke, noch von meinem Urs großvater ber.

vater. Schon wars zu seiner Zeit; jest ist es überall wurmstichig.

Mutter. Das soll ich alles vor meinen Augen niederreißen seben.

bater. Thu die Augen zu bis es herunter ift! Sieh nicht hin bis das neue droben steht! Dann sollst du schon deine Freude haben. Eine schlechte Wohnung macht brave Leute verächtlich. Gut gesessen ist halb gegessen, und wenn du künftig deinen Gästen in bessern Zimmern, auf bequemern Sigen deine guten Speisen aussetzt, so werden sie ihnen gewiß besser schwecken als bisher.

Autter. Ich glaub es taum! Sie werben im bessern Haus auch bessere Tafel erwarten.

Dater. Run, bas ift auch kein Unglud. Da raffinirt man, man lernt was, man geht mit ber Beit.

Antter. Die Zeit läuft gar ju geschwind für meine alten Beine.

Vater. Wir fpannen bor.

Autter. Nein, ich kenne bich ganz und gar nicht. Ein böser Geift hat bich verblenbet. Mit rechten Dingen gehts nicht zu. (Sich segenb.) Mir ists in alle Glieber geschlagen, ich kann nicht von der Stelle.

Vater (ber inbessen burchs Fenster gesehen). Da sieh nur einmal die schwer bepackte Kutsche, mit sechs Pferden! Wahrscheinslich was Vornehmes. Ich schäme mich zu Tode, wenn sie bei uns einkebren.

Antter (aufspringenb). Laß sie nur kommen! Ift bas Haus schlecht, so ist es boch reinlich, und über bie Bedienung sollen sie sich nicht beklagen. Ich habe noch allerlei Borrath! Geschwinde, geschwinde soll ein Essen parat stehen.

Vater. Sieh nur! Ein paar artige kleine Anaben sitzen auf bem Bocke! ber eine springt herunter, die Kutsche fährt langsam, er kommt aufs haus zu. Das ist ein Springinsfeld! Da ist er schon.

### Dierter Auftritt.

#### Die Borigen. Erfter Anabe.

Erfer Anabe. Rann man hier unterkommen? Mutter. D ja, mein Sohn.

Erfter Anabe. Meine Berrichaften möchten fich bier ein Stundchen aufhalten.

Mutter. Sie sollen uns nur die Ehre erzeigen, herein zu treten. Es wird sich schon was zu ihrer Bewirthung finden.

Erfter Anabe. D! bafür seyd unbesorgt, sie führen Alles mit sich was sie brauchen. (26.)

Dater. Nicht die befte Nachricht für ben Wirth.

Antter. Gleich bring ich Alles in Ordnung. (Sie raumt auf.) Geb ihnen indessen entgegen.

Dater. Da ift icon eine.

## fünfter Auftritt.

Die Borigen. Nymphe, bann ein zweiter Anabe, welcher eine Schatulle nachträgt.

Annter. Gegrüßt, schones Frauenzimmer!

vater. Bon Bergen willkommen!

Mymphe (fieht fich überall um).

vater (leife jur Mutter). Gieb nur Acht! Wie bie ben Mund aufthut, wirds wieber über das arme haus hergeben. Bahrscheinlich ifts das Kammermädchen, die sich nach der Gelegenheit umsehen soll.

Mutter. Laß bas nur gut febn! es geschieht heute nicht zum erstenmal.

Vater (vor fich). Aber gewiß jum lettenmal. Morgen foll mir bas Dach herunter.

Unmphe (bie lebhaft zwischen beibe tritt). D, wie wohl es mir bei euch wird, ihr lieben, guten Leute! biese geringscheinende Hitte wird mir ein himmel.

Mutter. Borft bu, Alter?

Vater (vor sich). Nun das ist curios. Das erstemal, daß ich biese Rebensarten höre!

Umphe. Hier fühle ich mich ganz zunächst an ber Natur. Hier wird mein Auge burch keinen falschen Schimmer geblendet, hier genießt mein Herz die volle Freiheit, sich dem einfachen, beglüdenden Gefühl zu überlassen. Uch, könnten meine Schwestern, meine Freundinnen empfinden wie ich, wir würden zusammen unsere Tage bei euch zubringen.

antter. Saft bu es gehört, Alter?

Vater (vor sich). Ich begreife kein Wort bavon. Sie spricht von Schwestern, von Freundinnen, also nicht von Herrschaft. Wer mag sie sehn, das schöne Kind, das in so einem verwünschten Reste sein Leben zubringen möchte?

Anmphe (die indeffen hinter ben Herb getreten ift). An diesem Herbe wollt ich stehen, hier wollt' ich unschuldige Speisen kochen, euch mit herzlicher Liebe dienen, euer Alter erleichtern, und mich so glücklich fühlen! (Sie nimmt einige Gefäße aus der Schatulle, und fängt an ein Frühstuck zu bereiten.)

## Bechster Auftritt.

## Die Borigen. Erfter Anabe.

Erfter Anabe. Wie finden Sie's benn? Ift es erträglich? Anmphe. Go schön, allerliebst, einzig! Sie sollen herein, geschwind herein!

(Erfter Anabe und Bater ab.)

unmphe. Ich weiß mir gar nichts Bessers als unter biesem ehrwürdigen Dache, an diesem niedrigen Herbe, in völliger Einstimmung mit meinen eignen Gefühlen, einen heitern Tag nach dem andern zu durchleben.

Mutter. Ach, Sie allerliebstes Kind, wären Sie nur um Weniges früher gekommen! Mein Mann will bas haus einreißen; vielleicht hätten Sie es noch gerettet.

Anmphe. Einreißen? bieses Denkmal früherer, golbener Beiten, diese Wohnung bes Friedens! D ber Grausame! (Sie fährt in ihrer Beschäftigung fort.)

## Biebenter Auftritt.

Die Borigen. Bater Marten. Phone. Erfter Anabe.

vater. Belieben Sie herein zu treten und sich selbst zu überzeugen, daß es noch allenfalls leiblich bei uns ist. Freilich, wenn Sie in einiger Zeit wieder kommen, sollen Sie es schon besser finden.

Phone. Lassen Sie das nur gut sehn, lieber Herr Wirth. Auf etwas mehr ober weniger kommts uns nicht an. Wir haben einen so guten Humor, daß wir uns alle Zustände leiblich, ja vergnüglich zu machen wissen.

Vater. Da find Sie und das Fräulein bort ja wohl Zwillingsgeschwister? Sie erzeigte uns auch die Ehre, diese Herzberge ganz allerliebst zu sinden.

Phone. Das könnte ich nun eben nicht sagen. Mir ist ber Ort ganz gleichgültig. Das Einzige, was ich nicht ertragen kann, ift bie Langeweile.

Vater. Die ift freilich mitunter bier ju Saufe.

Phone. Mir ist aber dafür gar nicht bange; benn ich weiß sie mir und Andern zu vertreiben.

Dater. Run möchte ich boch feben, wie Sie bas bier an- fangen wollen.

Phone. Das follt ihr gleich erfahren. (Sie fingt ein beliebtes Lieb.) Dater (ber bisher mit Berwunderung jugebort). Schon, allerliebft! Ja fo laff ich mirs gefallen.

Mutter (bie gleichfalls von Beit zu Beit auf ben Gesang gemerkt). Wie meinst bu, Alter! Ich bachte, bas ließe fich boren.

Anmphe. Liebe Schwester, habe Dank für ben holden Gesang, durch ben du mein kleines Geschäft erheitert hast. (Indem Rhmphe und Mutter den Tisch zum Frühstück zurechte machen. Sie stellen eine Art kleiner Terrine und silberne Becher aus.) Genießt jetzt aber auch der einsachen Kost, am ländlichen Herde zubereitet. (Zum Knaben.) Geh hinaus, bringe mir einige Feldblumen, daß ich diese Tasel damit schmücke.

Phone. Das machft bu fehr schön, liebe Schwefter.

Unmphe. Aber wo bleibt unsere Dritte?

Erfer Auabe. Sie sitt noch im Wagen, sie will nicht herein; ich habe sie zum Schönsten gebeten. Sie schwur, eine solche Höhle nicht zu betreten.

Phone. Wir muffen felbft geben fie zu holen. Romm!

## Achter Anftritt.

#### Bater und Mntter.

Vater. Hörst du? eine Söhle! Das soll man mir nicht zum zweitenmale sagen: morgen muß das Dach herunter! ich will bie Höhle schon luftig machen.

#utter. So höre boch was die artige Kleine da sagt; es seh ein Paradies, versichert sie, unser Haus.

Vater. Wer weiß was sie unter Paradies versteht! Bas aber eine Sohle heißen soll, weiß ich recht gut.

## Nennter Auftritt.

Die Borigen. Pathos. Nymphe. Phone. Die beiben Ruaben, weiche fich balb entfernen.

Phone. So tomm boch herein, gute Schwester. Wo wir find kannst bu wohl auch sebn.

Unmphe. Genieße was wir dir bereitet haben, und verschmähe nicht diesen einfachen, unschuldigen Aufenthalt.

pathos. Berschone mich mit beiner Kost. Bas ich genießen kann, habe ich genossen. Laßt euch wohl werden auf eure Beise, und bleibt unbesorgt um mich. Nun aber vor allen Dingen versschließt Thor und Thüre, daß Niemand weiter sich in unsern Kreis eindränge.

Vater (geht auf furge Beit ab).

Phone und Anmphe (segen fich an ben Tisch, und schlarfen aus fülbernen Bechern bas Aufgetragene).

Pathos. Wo ich hintrete, verwandelt sich Alles! Und wenn mein Geist das Wirkliche umschaffen könnte, so mußte dieser Raum zum Tempel werden.

Mutter (zum Bater). Es muß boch so schlimm in unserm Hause nicht aussehen! die Gine findet ein Paradies darin, die Andere will es gar zum Tempel machen.

Vater. Hätte ich bas voraussehen können, so wären freilich bie Baukosten zu ersparen gewesen. Indessen scheint es, biese guten Kinder verwandeln nur für sich und nicht für andere Leute.

Pathos (zwischen keibe hineintretenb). Ihr scheint mir ein Baar ehrwürdige Leute.

Mutter. Ob wir ehrwürdig find, bas wissen wir nicht; aber daß wir ehrlich find, können wir betheuern.

Pathos. Ihr lebt lange zusammen?

mutter. Seit unferer Jugenb.

Pathos. In diesem baufälligen Sause.

bater. Gang recht! Das haus war baufällig, ba wir noch ruftig waren.

Pathos (beibe mit einigem Erstaunen anblidenb). Sollte ich wohl irren?

Mutter. Was feht ihr uns so an, mein Fräulein?

Pathos. Sollten bie fabelhaften Beiten wiederkehren?

Dater. Wie meint ihr bas?

Pathos. Sollte wohl hinter euch was Anders verborgen febn?

Mutter. Ich begreife euch nicht. Ihr macht mir bange.

Pathes. habt ihr nicht von Philemon und Baucis gehört? Vater. Rein Sterbenswort.

Antter. Wer war benn bas?

Pathos. Ihr sehd es selbst ohne es zu wissen. Ich sehe Philemon und Baucis vor mir.

Vater (vor sich). Nein, das wird zu arg! Erst verwandeln sie mir mein Haus in ein Paradies, eine Höhle, einen Tempel, und nun solls gar an uns selbst kommen! Wenn wir sie doch nur schon wieder los wären!

Pathos. Ich sehe sie vor mir, die würdigen Gatten, versbunden in ihrer ersten Jugend, in treuer Gesellschaft ihr Leben hindringen. Ein Chor von muntern Geschöpfen um sie her! Nach und nach lösen sie sich los: die Töchter werden ausgestattet, die Söhne versorgt, und ein frohes, thätiges Alter beglückt die Beiden.

Bater. Bis jest redt fie mahr.

Mutter. Das trifft bollkommen.

pathos. Gastfreundlich und geschäftig haben sie immer Fremde bei sich aufgenommen. Je beschränkter ihre Wohnung war, desto lebhafter zeigte sich ihre Bemühung. Durch Neigung und Ausmerksamkeit ersetzten sie was zu ersetzen war.

Mutter. Hörst du, das klingt anders als du erwartetest. Vater. Auf eine solche Lobrede hatte ich mich freilich nicht vorgesehen.

Pathos. In dem Gefühl ihrer Bescheidenheit hielten sie ihren Zustand nicht gering, das alte Haus nicht zu enge, nicht zu schlecht.

Vater (bei Seite). Das paßt nun nicht; benn bas alte haus habe ich schon lange sehr schlecht gefunden.

Pathos. Und eben diese Bescheibenheit verhinderte fie, ju erkennen, daß sie Götter aufgenommen hatten.

Vater (bei Seite). Nun fängt mirs an unheimlich zu werben: benn entweber bas find bie Götter felbst, ober es ift nicht richtig im Oberftübchen.

Pathos (zu ben Uebrigen, bie inbessen ausgestanden sind). D meine Schwestern, diese guten würdigen Leute verdienen, daß ihnen ein neues Haus erbauet, daß sie verjüngt, daß sie zu Priestern eingeweiht werden des Tempels der schönsten Gastfreundschaft.

Phone. Wir sind es zufrieden, meine Schwester. Du vermagst viel über die Gemüther; aber was wirst du über diese Balken und Steine vermögen?

Vater. Was das betrifft, deshalb sehn Sie unbesorgt! eben bin ich im Begriff zu bauen. Steine, Holz und alles Röthige ist angeschafft. Nur mit meiner Frau bin ich noch nicht ganzeinig.

Mutter. Run, nun! die Frauenzimmer haben auch vom Berjüngen gesprochen. Wenn sich bas so thun ließe! Zum neuen Gasthof eine neue Wirthin, ein neuer Wirth! bas ließe sich hören.

Vater. Laß bas gut febn! Daran, fürcht ich, möcht es hapern.

Pathos. Sprecht nicht mehr vom Gasthof! es ist von gang andern Dingen bie Rebe.

## Behnter Auftritt.

## Die Borigen. Reifenber.

Reisender (braugen). Se! Wirthshaus! Wirthshaus! Barum ift bas Thor zu? Warum ift bie Thure verschlossen! Lagt mich - ein! Ich muß hinein.

Pathos. Wer ift ber Unverschämte, ber unsere beiligen Cirkel zu ftören brobt?

Vater (gegen bas Fenfter). Es ist ein Fußreisenber.

Phone (gegen bas Fenfter). Ein hübscher, junger Menfc.

Anmphe (gegen bas Fenfter). Ach, getviß einer von ben Liebens-

würdigen, die sichs so sauer werden lassen, überall die holben Naturscenen aufzusuchen. Der himmel hat sich auf einmal überzogen, ich fürchte ein Gewitter. Laßt mir den Guten nicht weiter geben, laßt ihn herein!

pathos. Habt ihr ein ander Zimmer, gute Leute, daß ich allein sehn kann?

Vater. Bas ihr feht, ift bas gange Saus.

Pathes. So muß er braußen bleiben! ich kann ihm nicht helfen.

(Das Fenfter geht auf, Reisenber springt herein, im Costum ber beffern beutschen Fußreisenben.)

Reisender. Was seh ich? Einen leeren verlassnen Raum glaubte ich zu betreten, und finde die vortrefflichste Gesellschaft. Sehn sie mir gegrüßt, meine Damen, gegrüßt, Herr und Frau Wirthin! Manchen Wald hab ich durchwandelt, manch Gebirg durchstegen, manche Aussicht bewundert, manche Kuine durchtrochen, in mancher Mühle durchnachtet; aber solch ein glückliches Abenteuer ist mir nirgends aufgestoßen.

Phone (leife zu ben anbern). Er gefällt mir gar nicht übel. Unmphe. Er hat was fehr Interessantes.

Pathos. Gute Sitten und Lebensart läßt er hoffen.

Reisender. Wo soll ich anfangen? wo soll ich aufhören? Soll ich geistreicher Anmuth, soll ich edler Natürlichkeit, soll ich ber Rajestät, dem Biedersinn, der Treubergigkeit opfern?

Phone. Das scheint ein Physiognomist zu seyn; er macht uns Complimente, die wir gern annehmen. Wenn er mir nur nicht, um sichrer zu gehen, nach der neuen Methode den Kopf befühlen will!

Vater. Womit fann man bienen?

Mutter. Das fteht ju Befehl?

Annehe. Bielleicht verschmähen Sie unser Frühstud nicht? Rann ich auswarten? (Sie reicht ihm einen Becher.)

Reisender. Aus so schönen Händen einen Labetrunk, wer könnte den verschmähen! aber beschämen Sie mich nicht! An mir ift zu fragen: womit ich auswarten? womit ich dienen kann?

Phone. Bas haben Sie uns benn anzubieten?

Reisender. Dhne Prahlerei, Die funstreichste Unterhaltung.

Sterne, die droben Blinken und wallen, Bögen sich Lunas Lieblich Umarmen, Jögen die warmen, Wonnigen Tage Seliger Götter Gern uns berab!

Retsender (ver in einem weiten Talar zurücktonunt). Sie verzeihen, wenn ich in einer fremden Tracht erscheine! doch man bewirkt das Bunderbare nicht auf alltägliche Weise. Sie sehen, der Teppich hat sich herabgelassen, und ist eben so bereit, um mit uns Allen wieder aufzusteigen. Das Leichte hebt er leicht und mit Grazie; aber auch selbst das Schwerste schleppt er wenigskens in die Höhe. Wer hat Muth ihn zu betreten?

Pathos (auf ben Teppich tretend). Ich werde ihn in die Höhe beben, er nicht mich.

Phone. Ich merke schon, wohin das geht: ich bin dabei. (Sie tritt auf den Teppic.)

Annphe. Ich fühle eine gewisse Furcht. Gang wohl ift mirs nicht zu Muthe; indes, ihr Schwestern zieht mich, und ich bleibe nicht zurud. (Tritt gleichfalls auf ben Teppick.)

Reisender. Run, Alter! wie fiehts benn mit Guch aus? Getraut ihr euch nicht auch beran?

Vater. Ich möchte wohl! ja, ich kann mich kaum enthalten. So etwas Neues und Sonderbares hatt ich gerne längst versucht.

Antter. Bift du denn ganz von allem guten Rath verlaffen? Wo willst du hin? Gelingt es, so bist du auf ewig verloren; mißlingt es, so brichst du wenigstens ein Bein.

Bater. Abhalten laff ich mich nicht. Wo findet fich so eine Gelegenheit zum zweitenmale? Soll ich nicht so viel Muth haben wie biefe schönen Kinder?

Phone. So recht, Bater! Kommt, haltet euch an mir, wenns euch schwindelt.

Das will ich mir nicht zum zweitenmale fagen laffen. (Tritt auf ben Teppich.)

Reisender (ber sie ordnet und revidirt). Bald ists gut! noch aber fehlt das Gleichgewicht: benn, sehen Sie, ich werde mich als Ballast quer in die Mitte legen. Die gute Frau muß nothwendig noch heran. Ich bitte gar sehr, komm sie doch zu uns!

Antter. Nein! da behüte mich Gott vor! Ich will mein Gewissen nicht besleden! ich bleibe hier stehen und halten, und ich will mich gewiß nicht verführen lassen. Lieber Mann, geh mir von dem verwünschten Teppiche herunter! ich bitte dich inftändig, aufs Inständigste!

Vater. Ich hab einmal Posto gefaßt, und ich benke mir, daß daraus was werden soll. Sage dem Gevatter Maurer, sage dem Better Jimmermann: sie sollen nur Alles besorgen und thun wie wir es abgeredet haben. Ich sahre indessen hin; ich komme, wills Gott, wieder. Ein neues Haus, ein neuer Mensch. So däckte ich, du kämst auch mit, da ware doch alles gemeinschaftlich. (Die vordere Seite des Teppichs fängt an, sich in die Höhe zu heben und die darauf Stehenden zu bedecken.)

Mutter. D weh! o weh! ich habe es für Spaß gehalten, ich habe es für unmöglich gehalten, und nun macht ber Herenmeister Ernst. Der Teppich geht in die Höhe. Sie sliegen auf und davon. Ich fürchte, auch die Frauen sind durchaus Heren und Raubervolk.

Reisender (ber hinter bem Teppich hervorkommt). Liebe Frau, ich bitte fie mitzukommen. Es ist keine Gefahr babei, es geht so sanft, wie ein Schiffchen auf bem Teich, und fie ist in ber besten Gesellschaft.

Mutter. Nein! nein! ich will von euch allen nichts wissen. Das mag mir eine saubere Gesellschaft seyn, die sich, mir nichts dir nichts entschließt, zum Teufel zu fahren. Ja, ja, herr! mache er nur große Augen, schneide er nur Gesichter, mich erschreckt er nicht. Denkt er denn, daß ich den Schwarzen nicht auch im bunten Kittel erkennen werde? Ein Schwarzkunftler ist er, ober der Gottsetbeiuns selbst.

Reisender, Will fie ober will fie nicht?

Mutter. Laß er boch erst einmal seine hande sehen! Warum hat er benn so lange Aermel, wenn er nicht die Klauen verbergen will? Warum ist benn der Talar so lang? als daß man ben

Pferdefuß nicht sehen soll? Nun schlag er ihn boch zurud, wenn er ein aut Gewissen bat.

Reisender. Sie hat mich ja vorher gang schmuck gesehen.

antter. Bas? was? Hanbichuhe hatte er an und Elephantenstrumpfe! barunter läßt sich aar viel verbergen.

Reisender. Nun so bleibe fie und erwarte fie wie es ihr geht. Wie wir hinaufgeflogen find, fturzt bas haus zusammen. Rache fie wenigstens, bag fie hinauskommt.

Antter. Nein! nein! hier bin ich geboren, hier will ich leben und fterben. Lag boch sehen ob die bosen Geister bas haus einwerfen konnen, das die guten so lange erhalten haben.

Retsender. Run Abieu benn! Wenn sie burchaus so halsstarrig ist, so folge sie wenigstens meinem letzen Rath: halt sie die Augen fest zu bis Alles vorbei ist, und so Gott befohlen! (Geht hinter ben Teppich)

antter. Gott befohlen! Nun, bas klingt boch nicht so ganz teuflisch. In bieß Edchen will ich mich steden, die Augen will ich zuthun, mein Gebetlein verrichten und abwarten was über mich ergehen soll.

Vater (hinter dem Teppich). Lebe wohl, Frau! Nun geht es fort.

Mutter (an der rechten Seite knieend, und mit beiden händen die Augen zuhaltend, ganz außer sich). Ja, nun gehts fort, und ich höre schon sausen, rauschen, quiken, schreien, ächzen. Der böse Geist hat sie in seinen Klauen. D weh! o weh! mein armer Mann! Ich unglückseliges Weib! Ich höre knittern und krachen, das Gebälke bricht, der Schornstein fällt, die Mauern bersten. Ach! ach! wär ich doch hinaus! Nun ists vorbei, und das ist mein Letztes.

#### Eilfter Auftritt.

(Der Schauplat verwandelt sich in einen prächtigen Saal. Zu gleicher Zeit hebt sich der Teppich empor und bleibt in einer gewissen Höhe, als Baldachin, schweben. Darunter stehen Pathos in tragischer, Phone in opernhastephantastischer Rleibung, Rymphe, weiß, mit Rosenguirlanden. Bater Märten in Französischem, nicht zu altstäntischem Staatskleibe, mit Alongeperrücke, Stock, den hut unterm Arm. Der zweite Knabe, mit zwei großen Masken, einer tragischen und komischen, ir hier nit zwei Frakeln; kalb schwarz und halb rosensarb gelleielt, mit zwei Fackeln; Reisender als Mercux.)

Mutter. Nun ists vorbei! Alles ist so still geworden. Nun darf ich wohl wieder aufblinzen. (Sie sieht erst durch die Finger, dann starrt sie die Gruppe so wie das haus an.) Wo bin ich hinge-fommen? Bin ich auch entführt? Hat sich um mich Alles verändert? D wie seh ich aus? In diesen meinen Alltagskleidern in der Kirche! unter so vornehmen Leuten! Wo verkrieche ich mich hin? (Sie tritt in die Coulisse, die ihr zunächst steht.)

## Bwölfter Auftritt.

#### Die Borigen außer Marthe.

Pathos. Dank den Göttern! wir sind in unsere Heimath gebracht. Der Bunderbau ist vollendet; wie gut läßt sichs hier weilen und wohnen! Kommt, Schwestern! Durchforscht mit mir die Hallen unsers neuen Tempels!

(Sie geht mit gemeffenen Schritten nach bem hintergrunde.)

## Dreizehnter Auftritt.

Die Borigen außer Bathos.

Phone (zu Rymphe). Mir gefällt es hier außerorbentlich. Unmphe. Ich wollte, wir waren wo wir hergekommen find. Dort war mirs boch behaglicher. Phone. Sieh nur, welche artige Kinder zu unsern Seiten stehen! Der meine ist besonders liebenswürdig. Du wendest dich weg, artiger Knabe! Du fliehst mich! D so bleib doch! kemm in meine Arme!

Erfer Anabe (macht eine Bewegung nach ber linken Seite). Phone (folgt ihm).

Erfter Anabe (wendet fich gegen die Rechte und zeigt feine schwarze Hälfte).

Phone. Was seh ich? Welch ein wandelbarer Chamäleon bist du? Erst ziehst du mich mit allen Reizen an, nun erscheinst du mir fürchterlich. An dieser Berwandlung erkenne ich dich wohl.

Erfer Anabe (ber fich wieber nach ber linten Seite wenbet unb feine helle Salfte zeigt).

Phone. Nun seh ich dich wieder heiter und schön. So abwechselnd gefällst du mir eben. Ich muß dich haschen, dich fest halten, und vermag ich es nicht, so will ich dich ewig versfolgen.

(Beibe ab, an ber linken Seite bes Grunbes.)

## Dierzehnter Anftritt.

Die Borigen außer Phone und bem erften Anaben.

. Anmphe (zu tem Anaben). Laß mich in biesen glänzenden Prachtfälen, in benen ich nur ein unendlich Leeres empfinde, dich liebes Rind an mein Herz brücken, und in beiner Kindernatur mich wieder herstellen.

Imeiter Anabe (hebt bie tomische Maste empor und balt fie vors Geficht).

Unnehe. D pfui! welch ein Abscheu! welch ein Schreckbild! welch Entsetzen! Entferne bich! (Sie macht einige Schritte gegen die linke Seite, der Knabe tritt ihr nach) Laß mich! bleib zuruck! Welch ein böser Genius verfolgt mich. Ahnete mein Herz doch hier nichts Gutes. Wie entkomm ich? wo flieh ich hin? (Sie entflieht, vom Knaben verfolgt, nach der rechten Seite des Grundes.)

## Sünfzehnter Auftritt.

Die Borigen außer Rymphe und zweiter Anabe.

Vater (welcher bie ganze Zeit mit Verwunderung da gestanden, an der linken Seite ein wenig hervortretend). Wunderbar genug gehts hier zu. Ich erhole mich noch nicht von meinem Erstaunen. Möchte ich doch wohl wissen, wie das zugegangen ist? wo wir sind? welcher König diesen Palast bewohnt? Besonders artig aber sind ich es von den Geistern, daß sie auch gleich für unsere Garderobe gesorgt haben. Pop Fischen! ich dächte, so könnten wir uns bei Hose wohl sehen lassen. (Er geht mit Behaglichteit nach dem Grunde.)

## Bechzehnter Auftritt.

Mercur (allein, gegen bie Buschauer vortretenb).

Wenn ihr, verehrte Viele, die sich diesen Tag, Zu unsres Festes Weihe, mächtig zugedrängt, Des ersten Spiels leichtfertige Verworrenheit Mit günstgen Augen angesehn, mit günstgem Ohr Die räthselhaften Reden willig aufgefaßt; So sind auch wir der Pflichten dankbar eingedenk, Und ohne Säumen tret ich abgesendet her, Den Schleier eilig wegzuheben, der vielleicht Noch über unsern raschbewegten Scherzen schwebt.

Wenn das Gefühl sich herzlich oft in Dämmrung freut, So gnüget heitre Sonnenklarheit nur dem Geist. Und euerm Geiste zuzusprechen haben wir Besondrer Formen bunte Mannigfaltigkeit, Berwegen und vertraulich, euch vorbeigeführt.

Zuvörderst also wird euch nicht entgangen sehn, Daß jener Bauernstube niedrige Gelegenheit Das alte Schauspielhaus bedeutet, das euch sonst Mit ungefälliger Umgebung oft bedrängt,
So gut als uns, und das wir sämmtlich stets verwünscht. Gesprengt ist jene Raupenhülle, neu belebt
Erscheinen wir in dieses weiten Tempels Raum.
Bedeutend ists zu gleicher Zeit und wirklich auch;
Denn ihr habt alle bessern Platz, so gut als wir.
Drum Lob den Architesten, deren Sinn und Kraft,
Auch den Gewerken, deren Hand es ausgeführt!
Und wenn wir aus dem alten in den neuen Raum
Zu Fuße nicht gegangen, sondern unverhofft
Ein höhres Wirken scheindar uns hinweg geführt;
So zeigen diese Scherze, daß wir, mehr und mehr,
Zu höhern Regionen unser edeln Kunst
Uns auszuschwingen alle vorbereitet sind.

Beil aber uns im Sinne schwebt ber alte Spruch, Daß von den Göttern Alles zu beginnen ist, So benket jener Oberhäupter, beren Gunft Des neuen Zustands heitre Freundlichkeit gewährt, Der beiden Fürsten, die, von Einem alten Stamm Entsprossen, und gerüstet mit bes Wirkens Kraft, In Ihrer hohen Thaten unbedingten Kreis Auch uns, mit Baterarmen, gütig aufgefaßt. So banket Jenem, bieses Landes höchstem Herrn, Der in dem holden Thale, das den grünen Schmuck Belebter Zierde feiner Baterhand verdankt. Auch uns den Plat bezeichnen wollen, uns, zugleich Mit all den Seinen, friedliche Gesetlichkeit Und reifer Fülle sichern Dauerstand gewährt. Sobann dem Nahverwandten danket, der uns ber Gefendet, einen Mustertheil des lauten Chors. Der ihn umgiebt, verbreitend Runft und Wiffenschaft.

So haben beibe väterliche Fürsten benn Der neuen Anstalt solche hohe Gunst erzeigt, Auf daß, an unsern Stellen, beibe, wir und ihr, Gebenken mögen, im Bergnügen unsrer-Pflicht: Uns wechselsweis zu bilben. Denn ber Künste Chor Tritt nie behaglich auf, wosern er nicht bequem Gebahnte Wege sindet. Durch ein wild Gesträuch, Durch rohen Dorngeslechtes Unzugänglichkeit Kann er die leichten Tänze nicht gefällig ziehn. Was sie zu leisten immer auch sich vorgesetzt, Gelingt nur dann und wächst nur dann erst weiter fort, Wenn schon gebildet ihnen, heiter, Herz und Sinn Mit lebenskräftger Fülle reich entgegen strebt.

So benken Jene, die uns diesen Plat vertraut; Und also denkt der große König ebenfalls, Der nachbarlich an diese reichen Fluren gränzt. Auch Er erwartet, auf gesunden, derben Stamm Gepfropfter, guter, edler Früchte sich zu freun, Und hoffet reiner Sitten innerlich Gesetz Im Busen seines Volks lebendig aufgestellt, Und, auf dem Weg durch die Gesilde schöner Kunst, Nach lebensthätgen Zwecken unverwandten Blick.

So füllet weihend nun das Haus, ihr Erdengötter, Mit würdig ernster Gegenwart, mit edelm Sinn, Daß, schauend oder wirkend, alle wir zugleich Der böbern Bildung unverrückt entgegen gebn.

Und bietet aller Bildung nicht die Schauspielkunft, Mit hundert Armen, ein phantastscher Riesengott, Unendlich mannigfaltge, reiche Mittel dar? Davon an unsern kleinen Kreis heran zu ziehn So viel als möglich, ist ein unverrückt Gesetz In unserm Haushalt, und wir haben heute gleich Das was wir bringen euch in Bildern bargestellt. Bon denen geb ich schuldge Rechenschaft zum Schluß, Damit ihr deutlich schauet unsern ganzen Sinn.

### Biebzehnter Anftritt.

### Mercur. Mutter-Marthe.

Antter (eilig von der rechten Seite her eintretend). Ist denn niemand, gar niemand hier? Ich laufe mich in den weitläufigen Kreuzgängen fast außer Athem. Es wird mir bange in dieser Einsamkeit.

#### Merenr.

So schneibet mir bie gute Frau ben Bortrag ab.

Antter (ihn erblickend). Gott seh Dank, wieder eine lebenbige Seele! Wer ihr auch sehd, habt Barmherzigkeit mit mir, sagt mir, wo ich bin, wo mein Mann ist, und weil ihr gewiß mit diesen Hexenmeistern zusammenhängt, so schafft mir doch meine Sonntagskleider. Zu Hause im Kasten liegen sie ganz ordentlich auf einander. Für einen von euern Geistern ist es ein kleines Packet, und mir ist Alles daran gelegen, mich als eine wohl anständige Person zu recommandiren.

#### Mercur

(gegen das Publicum gewendet). Doch daß ich ihre Gegenwart sogleich benutze, So sprech ichs aus: Hier diese gute Frau, So wenig es ihr Ansehn geben mag, Ist selbst ein allegorisch Wesen.

Antter. Wie? was? ich ein Wesen? ich allegorisch? Das sagt mir ein anderer nach! Ich bin nicht allgorisch, bin nicht a la modisch. Doch wenn ich saubere Kleider haben will, um mich anständig in vornehmer Gesellschaft sehen zu lassen, so ist es eine Schuldigkeit. Man geht nicht mit Alltagskleidern in die Kirche.

#### Mercur

(immer gegen bas Bublicum getehrt).

Man könnte sie auch wohl symbolisch nennen.

Autter. Das ist zu arg, mein Herr, ich bin nicht simpel. Ein gutes, einfaches Weib bin ich, bas will ich bleiben und basfür gelten. (Ste weint.)

Merenr (wie oben).

Sie weine nur, bis ich mich beutlicher erklärt. Sie zeigt, sombolisch, jenes aufgeweckte Spiel, Das euch, grotest, die Menschen darzustellen wagt. Beschränkten Eigenwillen, heftige Begier Und Abscheu, Zornes Raserei und saulen Schlaf, Leichtsertige Verwegenheit, gemeinen Stolz: In solchem Spiele tritt sie auf als Meisterin, Und außerdem, in manchem Sinn, erfreut sie euch. Doch heute hat sie sich das Eine Bauerweib So sest in Kopf gesetzt.

(Auf fie los gehenb.) Madame!

Antter. Gi was Mabame! Frau Marthe bin ich.

#### Mercur.

Wer biese Säle nur betritt, ber ift Madame; Drum fügen Sie sich nur!

Autter (ihm scharf ins Gestät sehenb). Frr ich mich nicht, so sehb ihr gar ber Schelm, ber mir ben Mann entführt. Boift mein Mann?

# Achtzehnter Auftritt.

Die Borigen. Bater Märten (im Staatstleibe).

#### Mercur.

Dieß zu erfahren, fragen Sie die Excellenz, Die dort sich, gravitätisch, langsam, her bewegt. Der herr muß alles wissen; denn er ist schon längst Der Königin Factotum, die uns all vereint.

Mutter (geht, mit junehmenben Reverenzen, auf ben hereintretenben log).

#### Mercur.

Ich rebe wahr; benn mannigfaltig sind bes Manns Bemühungen, ihr wißt es wohl, in manchem Fach: Doch heute stellt er euch bas biebre Schauspiel bar, Das euch bes bürgerlichen Lebens innern Gang, Mit wahrer Form und Farbe, vor die Augen bringt.

Ihr wißt, wem bieß bie deutsche Bühne gern verdankt. Nicht ungerüftet kommen wir zu biesem Fach.

(Bie bie beiben Anbern vortreten, zieht er fich ein wenig jurud.)

Vater (ber gravitätisch, ohne auf die Frau zu merken, gegen bas Prosenium hervor gekommen). Was will sie, gute Frau?

#utter. Ach! gnäbiger Herr! wo ist mein Mann? Sie haben mir meinen Mann entführt. Ich bitte, um aller Welt willen, schaffen Sie mir ihn wieber!

Vater. Haben ihn die Werber weggenommen? So eine junge, hübsche Frau mag wohl einen hübschen, rüftigen Mann haben. Ich bedaure ihren Berluft! Es geht jest etwas heftig mit der Refrutirung.

Autter. Ach mein Gott! was sprechen Guer Excelleng! was sprechen Sie von rüftig! von Rekruten! Ginen armen, alten, schwachen Chekrüppel muß ich schon mehrere Jahre nur so hegen und pflegen.

Vater (halb vor fich). Gi bu vermalebeites Weib!

Autter. Bas meinen Guer Ercelleng?

Vater (mit verhaltenem Born). Ich meine, daß eine Frau beffer von ihrem Mann fprechen follte.

Antter. Berzeihen Guer Excellenz, ich habe viel zu viel Respect, um Ihnen eine Unwahrheit zu sagen. Die Haushaltung liegt ganz allein auf mir; mit dem Feldbau geht es nur so so. Nun hat er sich aus lauter Müßiggang, beim Pfeischen Tabak, einen neuen Hausbau ausgedacht. Ueberhaupt weiß ich gar nicht was ich denken soll. Shemals tappte er, nun man sollte es nicht sagen, aber wahr ists, auf allen Bieren, nur so durch die Welt hin, und sah weder rechts noch links, und gehorchte mir blindelings; nun aber hat er sich auf einmal auf die hinterbeine gesetzt.

Vater. Ordentlich wie ein Mensch? Da thut er wohl bran.

Antter. Keineswegs! benn gleich hauen die Männer über die Schnur, wenn man ihnen ein bischen Luft läßt. Er hat sich mit hexenmeistern eingelassen, die haben ihn auf und davon geführt und mich selbst behert, daß ich nicht weiß wo ich zu hause bin. Der thörichte Graufopf ist an allem Schuld.

Dater. Sie sollte vom Alter nicht verächtlich reben! weiß fie bas? Ich bin auch alt und bin fein Rruppel, fein Tagebieb.

Autter. Ach, ich bitte tausendmal um Vergebung! mit Euer Excellenz ist es ganz was anders. Euer Excellenz stehen so berb auf den Füßen, anstatt daß mein Alter immer mit gefnickten Knieen herumschlurft. Wie schön gerad halten Sie sich nicht! indes mein Alter frumm und gebückt einher geht. In Guer Excellenz glattem Gesicht ist keine Runzel zu bemerken! und nun gar der Anstand, die majestätische Perücke! Wie glücklich ist Ihre Frau Gemahlin, einen solchen Herrn zu besitzen!

Bater. Ber weiß wie fie hinter feinem Ruden fpricht? Mutter. Bas fonnte fie anders als Gutes!

Vater. Das benkt jeber gute Shemann und läßt sich bei ber Nase herum führen; aber bas wird uns gar zu schlecht ges lobnt. Marthe! Marthe! bas hätte ich nicht von dir gebacht.

Mutter. Bas hör ich! was seh ich! bie Excellens und mein Mann ist es Einer? sind es zwei?

#### Mercur

(ber zwischen sie hinein tritt, ein Gewand auf bem Arm). Er ist es freilich! Wundern müssen Sie sich nicht In diesem Wunderlande. Fassen Sie sich, gute Frau, Bor allen Dingen aber ziehen Sie nur das Gewand Gefällig an; auch dieses wird ein Wunder thun: Es frischet Ihnen das Gedächtniß lebhaft an. Bergangner Lagen werden Sie gedenken gleich.

Mutter. Nun laffen Sie sehen! (Sie nimmt bas Gewand über.)

Und haben Sie von Seelenwandrung nicht gehört? Autter. Ach, ich weiß nicht, ob meine Seele ober mein Körper auf der Wanderschaft ist.

#### Mercur.

Wir eben Alle sind bergleichen wandernde, Beweglich muntre Seelen, die gelegentlich Aus einem Körper in den andern übergehn. Zum Beisviel, haben Sie Frau Bunschel nicht gekannt?

Antter. Ja, Frau von Bunschel wollen Sie sagen. Ich erinnere mich berselben noch gar wohl. Eine liebe, liebe Frau! (hier wird eine schickliche Stelle aus ber Rolle ber Madame Bunschel eingeschaltet.)

#### Merenr.

Die Frau von Brumbach ist wohl Ihnen auch nicht fremd? Mutter. Uch ja, es ist eine Dame in ihren besten Jahren. Sie hatte so ein Gänschen von Nichte. (Hier wird eine schickliche Stelle aus der Rolle der Frau von Brumbach eingeschaltet.)

#### Merenr.

Das alles waren Sie und find es immer noch Sobald Sie wollen, meine liebe gnädge Frau! Mutter. Run spricht ber Herr ganz vernünftig. Das laß

Merenr.

Run, edler herr! die hand an diese Dame hier! Bersöhnung! Was man Märten Uebels zugefügt, Das darf die Ezcellenz nicht ahnden.

ich mir gefallen.

(Mann und Frau geben einander bie Banbe.)
So ifts recht!

Und nun, als Baucis und Philemon unfers Tempelbaus, Genießet lange, lange noch des guten Glücks, Die Herrn und Frauen zu ergetzen. Tretet bald Als Oberförster, Oberförsterin, im Glanz Der Kunstnatur, willkommen und bewundert auf. Run aber, dächt ich, Zeit ists, wir empfehlen uns.

Antter. Si freilich! das versteht sich von selbst. Wir werben nicht weggehen wie die Kape vom Taubenschlag. Und somit wollen wir uns bestens empsohlen haben. Es soll uns jederzeit angenehm sehn, wenn Sie einkehren, und mit uns vorlieb nehmen wollen.

Vater. Ich confirmire mich mit meiner gesprächigen Hälfte, und wünsche allerseits wohl zu leben.

(Er giebt ihr ben Arm und fie geben gufammen ab.)

# Neunzehnter Auftritt.

Rymphe. 3meiter Anabe, ber fie verfolgt. Merent.

Unmphe (flieht vor bem Anaben, ber fie mit ber Daste fceucht; fie eilt auf Mercur los und wirft fich ihm um ben Sals). Rette mich,

geliebter, schöner, göttlicher Jüngling, von dem ungeheuern Gespenst, das mich verfolgt. Du erschienst mir in Rurzem in menschlicher Bilbung, und gleich neigte sich mein herz dir zu. Ich erquickte dich mit irdischem Trank; nun laß mir auch beine himmslische Gewalt zu Gute kommen.

#### Merenr.

Du füße kleine Leidenschaft, erhole bich!

Unmphe. Ihr habt mich weggeriffen aus ber ftillen landlichen Wohnung, wo ich die unschuldigsten Freuden genoß; ihr habt mich in diese Sale geführt, wo für mich nichts Reizendes zu finden ist, wo mich Larven verfolgen, vor benen ich keine Rettung sinde als an beinem Busen.

#### Mercur

(indem Romphe an ihm gelehnt bleibt, ju ben Bufcauern). Indem fich; meine herrn, bas schöne Kind An meinen Bufen brangt, verwirr ich mich; Bergesse fast, bag ich als Gott mich bargestellt, Und daß ich überdieß, als Brologus. Als Commentator dieses erften Spiels Bor euch in Pflichten ftehe; boch verzeiht! 3ch selber finde meine Lage fehr bebenklich. Und wenn das schöne, liebevolle Kind Richt eilig fich erholt, daß ich mich schnell Bon ibr entfernen kann, so fürcht ich sebr, Die Flügelchen an hut und Schuh und Stab Berpfänd ich gegen einen einzgen Ruß. Indessen will ich mich um euretwillen So aut als möglich faffen, euch so viel Nur fagen, daß mein gutes, holdes Rind Das Liebliche, Natürliche bedeutet, Das sich so redlich ausspricht, wie es ist, Das ohne Rückalt sein gebrängt Gefühl Auf Bäume, Blüthen, Wälder, Bache, Felfen, Auf alte Mauern wie auf Menschen überträgt. (Bu Ahmphe.)

Bift bu beruhigt, liebe fleine Seele?

Bweiter Anabe (gu Mercur).

Ihr sprecht von allen gegen diese herren; Rur mich vergest ihr: sagt auch, wer ich bin!

Merenr.

Wohl billig kommt die Reihe nun an dich; Doch producire dich nur selbst! du siehst es ja, Ich habe hier genug zu thun. Frisch und beherzt Herbor und sprich: Der Jüngste bin ich dieses Chors, Das maskenhafte Spiel, das ein gewandter Freund Aus Roms verfallnem Schutte, ja, was mehr, Aus altem Schusstand neubelebt herangeführt. Laß beine Maske seben! diese da!

(Das Kind hebt die komische Maske auf.) Dieß berbe, wunderliche Kunstgebild Zeigt, mit gewaltger Form, das Frahenhafte;

ewattger Form, das Fragenhafte;
(Das Kind hebt die tragische Maske auf.)

Doch biefes läkt vom Söheren und Schönen Den allgemeinen, ernsten Abglang abnen. Berfönlickeit der wohlbekannten Künftler Ist aufgehoben; schnell erscheinet eine Schar Bon fremden Männern, wie dem Dichter nur beliebt. Bu mannigfaltigem Ergeten, euerm Blick. Daran gewöhnt euch, bitten wir nur erst im Scherz! Denn bald wird selbst bas hohe Helbenspiel. Der alten Kunft und Burbe völlig eingebent. Bon uns Kothurn und Maske willig leihen. Sie kennen dich! nun, Liebchen, seb es dir genug! Ein Andres bleibt uns übrig, diefes holde Rind, Das bich fo schüchtern floh, bir zu verföhnen. Drum beb ich meinen Stab, ben Seelenführer, Berühre bich und fie. Run werdet ibr. Natürliches und Künftliches, nicht mehr Einander widerstreben, sondern ftets vereint Der Bühne Freuden mannigfaltig fteigern.

Mnmahe

Wie ift mir! welchen Schleier nahmst bu mir

Bon meinen Augen weg, indes mein Herz So warm als sonst, ja freier glüht und schlägt! (Rercur tritt aurud.)

Herbei, du Kleiner! keinen Gegner seh ich, Nur einen Freund erblick ich neben mir. Erheitre mir die sonst beladne Brust, In meinen Ernst verslechte deinen Scherz Und laß mich lächeln, wo die bittre Thräne floß. Im Sinne schwebt mir eines Dichters alter Spruch, Den man mich lehrte, ohne daß ich ihn begriff, Und den ich nun verstehe, weil er mich beglückt.

> Natur und Kunst, sie scheinen sich zu stieben, Und haben sich eh man es benkt gefunden; Der Widerwille ist auch mir verschwunden, Und beibe scheinen gleich mich anzuziehen.

Es gilt wohl nur ein redliches Bemühen! Und wenn wir erft, in abgemeßnen Stunden, Mit Geift und Fleiß uns an die Kunft gebunden, Mag frei Natur im Herzen wieder glühen.

So ists mit aller Bildung auch beschaffen: Bergebens werden ungebundne Geister Nach der Bollendung reiner Höhe streben.

Wer Großes will, muß sich zusammen raffen: In der Beschränkung zeigt sich erst ber Reister, Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. (Romphe mit dem Knaben ab.)

# Bwanzigfter Auftritt.

Mercur. Erfter Quabe.

Erfter Anabe (eilig heranlaufenb). Beschütze mich! Dort hinten folgt mir jene! Sie will mich haschen, und ich leib es nicht.

#### Mercur.

Gelegen wirfft bu, allerliebstes Bunberkind, Mir in die Hände beine Wechselfarbiakeit. Den Augenblid benut ich euch ju fagen, Dak wir, die Bhantasie euch darzustellen, Ein ichedig Knäblein mit Bedacht gewählt. Dieß Zwerglein, wenn es ungebunden schwärmt, Macht Glück und Unglück, wie dem Augenblick beliebt. Bald wirds euch büster bas Vergangne malen, Mit trübem Firniß gegenwärtge Freuden, Und mit der Sorge grauem Spinnenflor Der Hoffnung reizendes Gebild umnebeln; Bald wieder, wenn ihr, in die tiefste Noth Bersunken, schon verzweifelt, euch behend Der schönften Morgenröthe Burpurfaum Um bas gebeugte Haupt erquickend winden. Doch ist er auch zu bändgen. Ja, er bändigt Sogar sich selbst, sobald ich ihm den Stab Bertrauend überliefre, der die Seelen führt. Sogleich ist er geregelt, und ein roher Stoff Ru neuer Schöpfung bilbet sich ausammen. Wie von Avollos Leier aufgefordert. Bewegt, ju Mauern, bas Geftein fich ber, Und wie zu Orpheus Zaubertonen eilt Ein Wald heran und bildet sich zum Tempel. Uns alle führt er an, wir folgen ihm, Und unfre Reihen schlingt er mannigfach. Besonders aber strebt ihm jene Schöne dort, Auf Bes Gesanges raschem Fittich, nach. Wär er zu halten, diese hielt' ihn fest; Doch wollt er bleiben, sie entließ' ihn gleich.

# Einnudzwanzigfter Auftritt.

Die Borigen. Phone.

Bhonc.

3ch feb, bu haft ihn! also liefre mir ihn aus.

Mercur.

Buerft erlaube, bag ich bich erkläre!

Bhone.

Gin Mabden ju erflaren, mare Runft.

Mercur

(zu ben Buschauern).

Der Oper Zauberfreuben ftellt fie vor.

Phone.

Was ftell ich vor?

Merenr.

Die Oper, ben Gefang!

• Phone.

Borstellen läßt fich ber Gefang nicht, aber leiften.

Mercur.

Nur frisch, zur allgemeinen Freude, immer zu!

Phone.

(Sie fingt eine große Arie, nach beren Schluß fie fich gegen ben Grund wenbet.)

Mercur.

Bum Schlusse, merk ich, neigt sich unser buntes Spiel. (Zum ersten Knaben, ber sich, inbessen Phone fingt, im hintergunde aufgehalten hat, und wie sie nach bem hintergrunde geht, sogleich wieder zu Mercur hervor eilt.)

hier hast bu meinen Stab! nun geh, mein Kind, Und führe mir bie Seelen alle ber.

(Das Rind geht ab.)

# Bweinudzwanzigster Auftritt.

Mercur. Bathos.

Mercur.

Sie kommt in stillem Ernste, die uns heut Das Tragische bedeutet; hört sie an! Was sie zu sagen hat, verkunde sie allein. (Er entfernt sich.) Pathos.

Sie sind gethan, die ungeheuern Thaten, Kein heißer Wunsch ruft sie zurück, Kein Wählen gilt, es frommt kein Rathen, Berstoben ist auf ewig alles Glück. Bon Königen ergießt auf ihre Staaten Sich weit und breit ein tödtliches Geschick. Welch eine Horbe muß ich vor mir sehen? Das Schreckliche geschieht und wird gescheben!

Der Nächste stößt ben Nächsten tücksich nieber, Und tücksich wird zuletzt auch er besiegt; Denn, wie ein Schmied im Feuer Glied an Glieber Zur ehrnen, ungeheuern Kette fügt, So schlingt in Greuel sich ein Greuel wieder, Durch Laster wird die Lasterthat gerügt: In Todesnebel, Höllenqualm und Grausen Scheint die Verzweiflung nur allein zu hausen.

Doch senkt sich spät ein heiliges Verschonen In der Beklemmung allzudichte Racht, Am holden Blick in höhre Regionen Fühlt nun sich jedes edle Herz erwacht: Dort drängts euch hin, dort hoffet ihr zu wohnen, Auf einmal wird ein himmel euch gebracht; Bom Reinen läßt das Schickal sich versöhnen, Und alles löst sich auf im Guten und im Schönen.

# Letter Auftritt.

#### MIII e.

Sie reihen fich in folgenber Orbnung:

- Marthe. Rymphe. Zweiter Anabe. Bathos. Erfter Ruabe. Bhone. Märten.

#### Alercur

(ber vorwärts an die linke Seite tritt). Und wenn sie nun zusammen sich gesellen, Rach der Berwandtschaft endlich angereiht, So merkt sie wohl, damit in künftgen Fällen Ihr sie erkennet, wenn von Zeit zu Zeit Sie einzeln sich euch vor die Augen stellen, Wenn jedes einzeln seine Gabe beut. Zu unsrer Pflicht könnt ihr uns liebreich zwingen, Wenn ihr genehmigt was wir bringen.

# Prolog

bei Wiederholung des Borfpiels in Beimar.

Ein Schiffer, wenn er nach beglückter langer Fahrt
An manchem fremden Ufer mit Genuß verweilt,
Und mancher schönen Früchte landend sich erfreut,
Empfindet erst der höchsten Wünsche Ziel erreicht,
Wenn ihm der heimsche Hafen Arm und Busen beut.
So geht es uns, wenn wir nach manchem heitern Tag,
Den wir an fremder Stätte thätig froh verlebt,
Zuletzt uns wieder an bekannter Stelle sehn,
Wo wir als in dem Vaterland verweilen; denn
Wo wir uns bilden, da ist unser Vaterland.
Doch wie wir denken, wie wir fühlen, ist euch schon
Genug bekannt, und wie, mit Neigung und Vertraum
Und Chrsucht, wir vor euch uns mühen wist ihr wohl.
Darum scheint es ein Ueberssuß, wenn man mich jetzt

Hervorgesendet, euch zu grüßen, unsern Kreis Aufs Neu euch zu empfehlen. Auch erschein ich nicht Um bessentwillen eigentlich, wiewohl man oft Das gang Bekannte mit Bergnügen boren mag: Denn beute bab ich was zu bitten, babe was Bemiffermaßen zu entschuldgen. Ra, fürwahr! Das, was wir wollen, was wir bringen, burfen wir Euch nicht verkunden, ba vor euern Augen sich Was wir begonnen, nach und nach entwickelt hat. Als wir jedoch die nachbarliche Flur besucht, Und bort, vor einer neuen Bühne, großen Drang Der Fremben zu gewarten hatten, die vielleicht Der fühnen Neuerungen Wagestücke nicht Dit gunftgen Augen faben unferm Bunfch gemäß: Da traten wir jusammen, und in seiner Art Ein Jeder suchte das zu leisten, was ihm wohl Um leidlichsten gelänge; was benn auch zulett Auf Mannigfaltigkeit bes Spieles, beren wir Und rühmen burfen, leicht und heiter beutete. Das ift benn auch gelungen, und wir hatten uns Auf manche Weise ber geschenkten Gunst zu freun.

Bielleicht nun war es klug gethan, wenn wirs babei Bewenden ließen, das was glücklich bort gewirkt, Weil es befonders zu dem Fall geeignet war, Nicht wiederbrächten, hier, wo es doch eigentlich Un mancher Stelle nicht gehörig passen mag.

Weil aber das Besondre, wenn es nur zugleich Bedeutend ist, auch als ein Allgemeines wirkt, So wagen wir auf eure Freundlichkeit getrost, Euch eben darzubringen was wir dort gebracht. Ihr habt uns oft begleitet in die fernste Welt, Rach Samarkand und Peking und ins Feenreich; So laßt euch heut gefallen, in das nächste Bad Mit uns zu wandern, nehmt bequemen Plat daselbst In einem neuen Hause, das in kurzer Zeit,

Fast wie durch Zauberkunste, sich heraufgebaut; Gebenkt mit Lächeln einer alten hütte dann, In der ihr sonst mit Unlust oft die Lust gesucht; Denn etwas Aehnlichs ist euch doch auch hier geschehn.

Und wenn ihr das, was Andern zubereitet war, Mit gutem Willen zu genießen euch entschließt, So werdet ihr wohl Manches sinden, das ihr euch Und euerm Zustand anzueignen nicht verschmäht. Das Alles hegt in seinem Herzen, bitt ich euch! Und mit Gefühl und Phantasie empfanget mich, Wenn ihr, als fremde Herrn und Frauen, mir zulest, Als Sachsen und als Preußen, anzureden sehd.

# Was wir bringen.

Fortsetzung.

Borfpiel zu Gröffnung des Theaters in Salle,

im Juli 1814,

nou

Goethe und Riemer.



#### Wald, Tempel.

Born zwei alte Baumftamme.

### Erster Auftritt.

#### Mercur,

Das, was vor Jahren wir in Lauchstädt brachten, Das ist von euch noch Manchen wohlbekannt, Und damals galts, ein eng veraltet Haus Mit einem neuen freiern zu vertauschen. Da ward es Jedem wohl, wenn aus der Klemme Er in die breite, beste Wohnung trat, Und mit Bequemlickeit und heiterm Sinn Die Bilder schaute wie sie gaukelten. Heut aber sehen wir kein neues Haus; Es ist dasselbe, das durch eure Gunst Uns öfter schon zu eurer Lust empfing; Doch sind ich es verändert, weiß nicht wie?

Es kommt mir vor, als ob die sämmtlichen Die Ellenbogen freier zu bewegen Im Falle wären, ohne grad einander Unfreundlich anzustoßen. Alle scheinen mir Bequemlicher zu sitzen, ob die Bänke gleich Richt frisch gepolstert sind. Was ist denn das? Ich frage, wie ihr seht, und weiß genau Schon was ich frage; drum antwortet nicht! Denn wir verstehn uns schon, und wollen uns Wie sonst vergnüglich unterhalten; ist ja toch Gerechte Zeit für dießmal uns gegeben.

Nun, auf besagtes Damals noch einmal Zurück zu kommen, sind euch wohl die beiden Gestalten noch zumeist erinnerlich, Die ihrer Zeit als komisch treues Pärchen Euch in so mancher Formenwandelung Durch ihrer Laune guten Fluß ergesten. Sie sind der Welt bekannt, und ihre Namen Nennt schon der alten Dichter frommer Mund; Doch darf, ja muß ich sie wohl auch euch nennen, Wie ich sie damals euch schon vorgestellt. Philemon heißt der Mann, und Baucis sie. So weit ist alles gut! Doch nun vernehmt, Was mit den guten Alten sich begeben.

Es hat der Götter Schluß und gnädger Wille Das treu verdiente Baar im Fach der Alten, So zur Belohnung ihrer würdgen Thaten Als auch der Welt zum Muster und Exempel, In zwei Standbildern rühmlichst aufgestellt, Und, weil besonders sie als Oberförster Und Oberförsterin wohlgefällig sich gezeigt, Ganz in der Draperie von schönen Bäumen, Zur Zier des Tempels, dem sie würdig dienten. Da stehn sie nun in grünen Unisormen Aufs munterste mit Epheu decorirt, Und ruhn gemächlich so in ihren Fächern Noch als die treuen immergrünen Alten.

Heut aber ist es Zeit, die rechte Zeit, Ins Leben sie, zum Leben zu erwecken, Damit sie Antheil auch zum zweitenmale An allem nehmen was der Tag uns bringt, Und bei des Friedens allgemeiner Feier Die Alten jugendlich sich wieder freuen. Sie geben sich vor so viel werthen Gästen Wohl ganz wie sonst aufs Heiterste zum Besten. Wir wollen fehn, ob ihr humor erhalten. Ich gehe jest und wede erft ben Alten.

Doch wie? was ist mir? wie befangen Auf einmal sind mir Hand und Herz! Es stockt in meinem Busen das Berlangen, Und mich verläßt gewohnter Scherz. (Ernst: Musik, mehr feierlich als traurig, kann nachstehendes melodramatisch begleiten.)

Denn Geisterstimmen wie aus tiefen Klüften Bernehm ich nah und näher in den Lüften, Berhängnißvolle Wundertöne, Die mir der Parzen nahe Zukunft deuten. Ihr müßt auf eine andre Scene, Auf Ernst und Feier euch bereiten: Richt günstig ist die Zeit den Scherzen; Der himmel selbst scheint sich zu schwärzen.

Doch fürchtet nicht! Die Seelen sanft berühren Ift mir die viel willkommnere Pflicht Als fie den Schatten zuzuführen; Drum schaut getrost! es bleibe Licht!

# Bweiter Auftritt.

Mercur.

Der Barzen jüngste seht ihr kommen, Die aller Lebenskaben spinnt. Ernst ist sie zwar in sich genommen, Doch allen Menschen hold gesinnt; Und wie ich mag aus ihren Blicken lesen, Ist heitrer dießmal ihr gefällig Wesen: Gewiß, ein großes Werk ist ihr gelungen, Worin der Welt ein Heil und euch entsprungen. (Klotho läßt sich auf dem Felsen sehen.)

#### Dritter Auftritt.

Klotho (langsam heruntergekommen). Ein würdig Dasehn ward von mir gesponnen, Das vollgebrängt die goldne Spindel trägt; Bon guter Mischung hab ich, wohlbesonnen, Gehalt und Kraft des Fadens angelegt; Zum Heil der Menschen ward das Werk begonnen, (Zu Mercur.)

Bu ihrem Heil in beine Hand gelegt; Du wirst es bann ber Schwester übergeben: Sie weif es aus zum wirkungsreichen Leben.

#### Mercur.

Ein treffliches Gespinnst, muß ich bekennen: Der Faden tüchtig und burchaus sich gleich, Boll echten Werths, an Wundergaben reich, Wie ihren Lieblingen die Götter gönnen: Des Sängers Mund, des Sehers hohe Kraft, Des Arztes Kunst und tiese Wissenschaft.

Klotho (gegen die Zuschauer gewendet). Und dieses Leben sollt ihr billig kennen, Das Land wohl kennen, dem es angehört, "Das immerdar in seiner Fluren Mitte Den deutschen Biedersinn, die eigne Sitte, Der edeln Freiheit längsten Sproß genährt," Das meerentrungne Land, voll Gärten, Wiesen, Den reichen Wohnsitz jener tapfern Friesen. (Klotho ab. Lachesis kommt, ein Kind trägt die Weise.)

#### Mercur

(reicht ihr nur ben Faben hin, und behält bie Spindel). So übergeb ich benn mit gunftger Junge Dieß theure Pfand ben theuern Pflegehänden; Du legst es an, daß in der Zeiten Schwunge So eble Kräfte sich zum Zweck vollenden.

#### Ladelis

(fängt an zu weifen; etwas ichnell, fo bag ter Faben einigemal herumgeht).

#### Mercur.

Gemach! gemach! Nicht mit so raschem Sprunge Geziemt solch Lebens hohen Werth vergeuben; Bedenke, daß in jedem Rades-Schwunge Dem Sterblichen sich Jahre vorbedeuten!

#### Radefis.

Rasch schlägt der Buls des jugendlichen Lebens, Rasch schießt der Pflanze Trieb zum schlanken Kiel; Die Jugend freut sich nur des Borwärtsstrebens, Bersucht sich weit umber, versucht sich viel. Der Kräfte Spielen ist drum nicht vergebens, So kennt sie bald sich Umfang, Maß und Ziel: Der Most, der gährend sich vom Schaum geläutert, Er wird zum Trank, der Geist und Sinn erheitert.

So vorgeübt an Geift und Willenskräften, Zum Bissen wie zur Thätigkeit gereift, Führt ihn Beruf zu stätigen Geschäften, Die er mit Lust, zu sicherm Zweck, ergreist, Weil That und Wissen sich zusammhesten, Sich eins am andern nährend stütt und steist: Und so von inn- und außen gleich berusen Ersteigt er hier des Lehramts hohe Stusen.

Run öffnet ihm Natur ben reichen Tempel, Er darf vertraut, ihr Priester, darin walten; Nun offenbart er sie durch Lehre, durch Exempel, Ihr Wollen selbst muß sich in That gestalten; Entzissernd leicht den viel verschlungnen Stempel, Muß sich für ihn ein einsach Wort entsalten, Da Erdentiesen und des himmels Sphären Nur ein Geset der Menschenbrust bewähren.

Den alten Ruhm, ben vorverdiente Geister Für diese Stadt durch Werk und Wort begründet, Er sest ihn fort, als weit gepries ner Meister, Der Tausende von Lernenden entzündet; Ein solch Berdienst als Lehrer und als Leister, Es bleibt dem Thron nicht länger unverkündet; Der rust das heilsam immer neue Wirken Zu höherm Glanz nach weiteren Bezirken. (Atropos erscheint in der Thüre des Tempels, nähert sich langsam bei folgenden Bersen.)

Und seinem Herzen wird der reine Segen, Bon jenen Banden, jener Spannung frei, Die fremde Macht und Satzung um ihn legen Mit schwerem Dämonsdruck der Tyrannei, Sich wieder selbst, nach deutscher Art zu regen, Nur seinem Gott, Gesetz und König treu: "Im Schutz, den ihm des Ablers Flügel spenden, Wo er begonnen, will er treulich enden."

#### Airopos

(bei vorstehenden Worten ganz herangetreten, versucht ben Faben abzuschneiben).

Acreur und Rachesis

!(bie erften Borte zugleich, bann Lachefis).

Halt ein! Halt, unerbittlich Strenge, Wenn je Erbarmen beine Brust belebt! Dieß Leben ist kein Leben aus der Menge, Das kein Berdienst und kein Talent erhebt —

#### Mercur.

Wie es in ewig wechselndem Gedränge Ein Tag gebiert, ein anderer begräbt; Gewohnt, wie die Natur, zu schaffen, heilen, Sollt er auch nie das Loos der Menge theilen.

#### Lachefis.

Und eben jest, da kaum der Fried entklühte, Der ihm des Wirkens wohlverdiente Frucht Nach Tagesgluth am milden Abend biete, Da ich des Lenzes schnell verrauschte Flucht Ihm durch des Herbstes Dauer reich vergüte Durch edle Früchte seiner eignen Zucht Atropos (einfallenb).

Unwiderruflich fteht des Schickfals Schluß; Unfrei vollführ ich nur ein ftrenges Muß.

Mercur.

Rührt bich jum Zaubern, jum Berschieben Richt biefer Zeiten brangender Moment?

Ladefis.

Richt Schmerzen seiner Theuern, seiner Lieben, Und wer ihn Bater, Freund und Retter nennt?

Atropos.

Unthätig bin ich schon zu lang geblieben, Zu viel schon hab ich leiber ihm vergönnt; Berwegner greift er nur in meine Rechten, Und trutt sogar des Schickfals ewgen Mächten.

Merenr.

Wär triftig dieser Grund, ihn hätt ich auch; Denn ift nicht meines Amts verjährter Brauch, Daß ich die Schatten, die du schaffst, geleite? Der Raub an dir, ists auch an meiner Seite. Doch sonnte dieß mich nie zum Neide rühren, Nie widerstand ich seinem Kunstbemühn; Und selbst die Gabe, die nur mir verliehn, Die Seelen sanst und schmeichelnd zu berühren, Ich seh ihn gern sie klüglich so verwalten, Um Seel und Leib im Einklang zu erhalten.

Atropos.

Genug! die grause Zeit kennt kein Berschonen, Und Strenge herrscht in Hüften wie auf Thronen. Und dann, wo mir gerechte Ernten reisen, In offner Feldschlacht, in bedrängten Besten, Benn Heereszüge durch die Länder streisen Und von den wohlempfangnen rauhen Gästen Die Seuchen still durch Stadt und Dörfer schleichen, Ihr wirthlich Dach mit gistgem Hauch verpesten, Da tritt er ein, zu helten und zu wehren Die Opfer, die mit Recht mir angehören.

#### Lachefis.

Schon find ber Opfer dir zu viel gefallen; Das Theuerste, sie habens hingegeben. Laß es genug sehn! und vor allen Den Lebenswürdigsten, o laß ihn leben! (Plöhlich Nacht.)

#### Atropos

(ben Faben im Moment abschneibenb; im Tempel erscheint bes Berewigten Namenszug in einem Sternenkranze).

Er lebt! lebt ewig in der Welt Gedächtniß, Das von Geschlecht sich zu Geschlechtern reiht; Sein Name wirkt, ein heiliges Vermächtniß, In seinen Jüngern fort und fort erneut: Und so in edler Nachfolg und Gedächtniß Gelangt die Tugend zur Unsterblichkeit. Zu gleichem Preise sieht sich aufgesodert Wem gleicher Trieb im edeln Busen lodert! (Ein Waldvorhang fällt vor dem Tempel nieder. Es wird Tag.)

# Vierter Anftritt.

#### Mercur.

Hat dieser Auftritt euch im Innersten Gerührt, bewegt, noch mehr, erschüttert, So wendet von dem lichten Trosteszeichen Zurück ins Leben euern seuchten Blick, Zu jenes Mannes freundlicher Umgebung, Die er, ihm selbst geschaffen, euch verläßt, Um so, durch seiner Nähe stillverborgnes Fortwirken, durch des Lebens Anblick selbst, Zum Leben immer kräftger euch zu stärken. Denn grünet nicht mit jedes Lenzes Prangen Sein Schaffen sort, und immer höher, reicher? Die Bäume, die er pflanzte, bieten stets Mit immer wachsenden und breitern Aesten

Dem Freund, dem Fremdling gern ihr wirthlich Dach. — Ich höre schon von sern die Schmeicheltöne, Die euch in ihre grüne Wölbung laden, Es ist die wohlbekannte der Najaden: Erwartet euch nun eine heitre Scene. Sie kommt! sie kommt! Doch ich muß fort mich schleichen; Denn merkt sie mich, so möchte sie entweichen.

## Sünfter Auftritt.

#### Reils Garten.

(Die Melobie: In meinem Schlößchen ifts gar fein, von Blasinftrumenten binter bem Theater.)

#### Unmphe der Saale.

Ich fteh wohl auf gar morgensfruh, Wenn ihr noch liegt in guter Ruh, Und schau im erften Sonnenschein Gleich in den schönen Garten hinein.

Da glänzt das Haus in muntrer Tracht, Die einem frisch ins Auge lacht, Und spricht gar freundlich Jebermann Doch bei ihm zu verweilen an.

Ein braber Mann bas, bers gebaut, Dems auch vor keiner Mühe graut: Den steilen Fels hat er bepflanzt, Daß ihr im Grünen schmaust und tanzt.

Das Alles hat ber Mann gethan, Und mehr noch als ich sagen kann; Nun ruht er bort, so fruh als spat. Schad um ben Mann, ja ewig Schad! Wo die Chpresse schwank sich regt, Ins Kühle hat er sich gelegt; Ein Inschrift hat er ihm gestellt, Sie lautet so — wenns euch gefällt —:

"Berlaffen muß ich biefe Hallen, Das treue Beib, die Kinderschar; Mir folgt von diesen Bäumen allen Nur einzig die Copreß im Haar."

Da besuch ich ihn öfter bann zu Haus, Und bring ihm manchen frischen Strauß, Und schwäß ihm auch von nah und sern Wie's draußen zugeht — er hört es gern. Bor allem erzähl ich mit fertiger Jungen, Wie meine Deutschen den Sieg errungen, Und daß sich Alles so schieft und macht Wie ers gewünscht, und wie ers gedacht. Da gewinnt er auf einmal einen rechten Glanz. Wißt ihr, wie er mir vorkommt? — Ganz Wie Merlin, der Alte, in leuchtender Gruft, Und es umwallt ihn ein himmlischer Duft. —

> In seinen Gröttchen ists gar fein, Es flimmt und flammt wie Sternenschein; Soll ichs euch recht beschreiben, fast Wie ber Sternkönigin Palast.

Wie er benn da von euch auch spricht!
Und von dem Bade, das er eingericht't,
Und wie ers ferner denkt zu halten,
Und was in dem Salze für Kräfte walten —
Könnt ich nur alles so recht behalten!
Mit dem Salz hab ich mich nicht viel abgegeben:
Das süße Wasser, das ist mein Leben!
Meine Schwestern, die Quellen, die könnten es sagen;
Aber sie mögen sich nicht mit mir behagen.

Weil ich so gewohnt zu wandern, Heute hier und morgen dort, Meinen sie, ich wär von Flandern, Schicken gleich mich wieder fort.

Da bin ich benn auch balb hier balb bort, Bald auf dieser balb auf jener Seite, Bald neck ich hier balb da die Leute, Und mit Hihi, Haha, Hoho Berführ ich ein beständiges Halloh.

Nur Eins, bas fällt mir grade bei; Er hat mirs vielmals aufgetragen, Ich möchts gelegentlich euch sagen Und seinen besten Gruß babei:

> Beim Baben sey bie erste Pflicht, Daß man sich nicht ben Kopf zerbricht, Und daß man höchstens nur studire Wie man das lustigste Leben führe.

Da bin ich gleich auch von der Partie, Und bas vergeßt ihr mir benn auch nie! nie! nie!

Wie ist mirs benn? Seh ich recht ober wie? Hihl, Haha, hahaha, hihihl.

Da giebts was zu sehen, was zu lachen, Etwas, das euch Spaß wird machen;
Seht, da kommt was gefahren
Auf einem Wagen ober Karren;
Die kann nach dem ganzen Schein
Nur vom Schwestern: Chore sehn.

Bei meiner Treu! bei meiner Sechse! Die ist just so von meinem Gewächse, Eine Nize wie ich — wohl gar eine Heze! Hezen:Nize? Nizen:Heze? Richts von Rize! Sie zeigt sich auf großem Schaugerüste: Das thut keine Rize, daß ich wüßte.

> In Gras und Rohr zu lauschen, Ins Wasser kinzurauschen Bis über Kopf und Brust, Dann auf und nieder gauteln, Sich mit den Wellen schaukeln — Das ist die Nigenlust.

Ja, eine Hege ist es fürwahr!
Sie hat gar einen weiten Talar
Und hinter ihr eine große Dienerschar.
Nein! vor so viel schönen Herren und Frauen
Laß ich mich nicht im Negligse beschauen;
Ich will mich sachtchen in mein Bettchen stehlen,
Und bis auf Wiedersehn — mich euch empsehlen!
Abe! — Abe! — Abe!

# Bechster Auftritt.

Ein beliebiger länblicher Borhang fällt vor Reils Garten nieber-Die Schauspielkunst auf Sarastros Wagen, mit zwei Kindern, das eine als Kunst, das andere als Natur costümirt, d. h. jenes prächtig und ansehnlich, dieses ganz einsach. Stlaven gehen dem Bagen vorher, Mohren solgen, vielleicht einige von den weißgekleibeten Priestern, Frauenzimmer, und was man sonst für schielich und artig sindet. Wenn der Wagen auf der Mitte der Bühne vorüberziehend steht, so spricht die

### Shaufpielkunft.

Hier haltet an! Ich sehe nah und näher Die Thurmgebäube vielgeliebter Stadt. (Sie steigt aus; die Kinder bleiben, hübsch gruppirt, im Wagen.) Ich grüße sie bevor ich sie betrete, Und huldige der herrschenden Gewalt, Dem alten Recht an seinem deutschen Plat. Wir danken Denen, die auch uns zusammt Mit Kennerblick, mit Freundeshuld begegnet, Und unfrer Kunft so gleichen Werth als Würde Mit andern Musen - Schwestern zugestehn. Ich sprech es aus, ich sprech es ungeheuchelt: Zufrieden fühl ich — fühle mich geschmeichelt.

Wie war es sonst für mich entehrend, Wenn Jebermann die Duldung pries, Und mich als thöricht und bethörend Hinaus ach! vor die Schwelle wies. Und freilich zogen die Camönen So stattlich damals nicht einher; Doch war zu Zeiten der Hellenen Des Thespis Karren auch nicht mehr.

Nun aber andre Zeiten, andre Sitten!
Bir sehen uns nicht nur gelitten,
Sogar wir sehn uns hochgeehrt:
Das ist es was den Eiser mehrt.
Bir haben unser Mögliches gethan,
Und kommen festlicher einhergeschritten,
Uns der Bersammlung würdiger zu nahn.
Zuvörderst hat Sarastro höchst großmüthig
Den Löwenzug, den er nur selbst regiert,
Und obendrein, wie er gewohnt, großgütig
Den goldnen Wagen bestens offerirt,
Und von der Dienerschaft, der großen, reichen,
Sein ganzes Mohrenvolk und ihres Gleichen.

Doch möchte sich ber Prunk zu viel vermessen, Wosern er nicht Gehalt im Schilde führt. Drum hab ich zwei Begleiter nicht vergessen; Sie sind antik als Genien costumirt: Denn, was man so Genie kurzweg genannt, Richt immer ifts, wenn man es braucht, zur Hand, Auch wohl, wie das so geht, nicht grad im Gange; Die beiden aber, froh und klug gewandt, In ihrer Mitte wird mir gar nicht bange. (Indessen sind die Kinder aus dem Wagen gestiegen, und stehen ihr zur Seite, die Kunst rechts und die Natur links; sie legt der ersten die Hand auf die Schulter.)

## Biebenter Auftritt.

#### Mercur

(ber indessen einigemal hereingesehen ob sie noch nicht sort sind). Richt zum Entsehen, nur zur Lust Soll dießmal sich der Tag verdunkeln; Nun möge jedes Auge funkeln, Und froh sich fühlen jede Brust! Entsesselt die gebundnen Triebe! Bekannte Töne hör ich sern; Ihr wißt, ich bin der Gott der Diebe, Doch heut entsag ich euch zu Liebe Dem schlauen Wesen herzlich gern. Ich will mich nicht vom Schauplatz stehlen; Ihr lobt mich wohl: ich führe lautes Klanges Die Oper her; mit Fülle des Gesanges

# Achter Auftritt.

(Der hintere Borhang erhebt fich. Das bekannte illuminirte Schiff bes Baffa Selim steht schon. Der Chor, anstatt sich gegen das Schiff zu wenden, tritt vor ins Proscenium.)

Singt bem großen Tage Lieber!
Töne feuriger, Gesang!
Saale, bring der Elbe wieder
Frei entbundnen Jubelklang!
Laßt sie sich regen, frische Gesänge,
Segnen die kühle, die friedliche Flut;
Nie so in Sinigkeit tönte der Menge
Kräftiger Sang und so herzliche Gluth.

(Indessen ist der Bassa und Constanze ausgestiegen, assistit von Blonden und Pedrillo. Belmonte und Demin sind auch zugegen. Das Chor hat sich getheilt; obige Personen treten vor.)

#### Beimonte.

So half der Himmel uns, den Kühnen, Aus einer schnöden Stlaverei; Nun aber find wir froh und frei: Nun wollen wir es auch verdienen.

Chor.

Wem solches Glück fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Conftange.

Genuß ber Liebe, Glück ber Treue, Die freie Gabe sind sie nun; Das ist das Walten, ist das Thun, Daß nun sich auch ein Jeber freue!

Chor.

Wem solches Glück sich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

· Baffa.

Der Bassa selbst gewinnet Stimme, Eröffnet hoch die tiese Brust: Er rust euch an zu Glück und Lust, Und nie ergrimmt er mehr im Grimme. Chor.

Wem foldes Glud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an.

Pedrillo.

Der Jugend aber ift vor allen Willfommen biefer frobe Tag: Deswegen ich auch lieber mag Den hübschen Mädchen beut gefallen.

Chor.

Wem foldes Blud fich aufgethan, Der fängt ein neues Leben an. Blonde.

So barf auch Blonde wohl fich freuen, Das Mädchen frei in frischer Welt; Und wenn sie manchem wohlgefällt, So wird Pedrillo bas verzeihen.

Øsmin.

Nicht weiß Osmin, wie ibm geschiebet: Er fühlt sich fröhlich, fühlt sich gut; Gefühlet ift bas wilbe Blut, Da ihm wie euch das Leben blühet; Er fieht fich gang verwandelt an. Erft gejauchat, bann gefungen, Dann getangt und bann gesprungen, Dann geschmauft, bann getrunken, Immer mehr, julett gefunken! Shlugdor.

Lebe, frommer König, lebe! Selbstgefühl bei allem Rubm Sey bein ewig Gigenthum, himmelslohn und Erbenruhm!

# Einzelne Scenen

zu festlichen Gelegenheiten.

|   |   |   | • |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| · |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   | - | · |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | , |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |

#### Bei Rudtebr

# Ihro Königl. Soheit des Großherzogs von Wien.

Finale ju Johann von Baris.

3fabella.

Warum vor mir die Kniee beugen? Und wenn ich selbst Navarra's Fürstin wäre: Rur Ihm, nur Ihm gebühret Preis und Ehre! Erhebt euch, sie ihm zu bezeugen!

Johann (aufftehenb).

Wie gern entäußr ich mich bes Fürstenstandes, Worin ich mir zum Scherze wohlgefiel. Die ernste Rührung folgt dem Spiel: Begrüßt den Bater bieses Landes!

# Ifabella und Johann.

Ifabella.

Ja wir flehten, wenn Gefahren Du Dich kräftig ausgesett: Wirk er unter seinen Scharen Hochverehrt und unverlett!

Johann.

Wenn das Meer Dich trug und trennte, Dringend auch die Andacht war; Denn der Kampf der Elemente Bringt dem Ebelsten Gefahr. 3fabella und Johann.

Mitten in dem Weltgewirre Blieben wir in Deinem Rath; Klugheit selbst wird schwankend irre, Zeigt die Liebe nicht den Pfad. Wirst Du uns den Wahn erlauben, Wenn die Menge Dich umsteht? Laß uns, Later, diesen Glauben, Ja, wir haben das ersleht.

Chor.

Und so mögen Millionen Uns beneiden: Wir umwohnen Den Gelobten, Den Erprobten! Theil' er fröhlich diese Feste Seiner Kinder, seiner Gäste!

#### Benefchall.

Zum Gastmahl bes Herrn Johann ba Wir ungern uns geschickt; Run aber ist der rechte Mann da, Der schützt und nährt und beglückt. Der Seneschall vor allen Stellt sich dem Fürsten dar, Und hinter den Masken allen Berehrung treuer Schar.

Chor.

Und aus den Herzen allen Verehrung treuer Schar.

Pedrigo.

Und da, wo die Herzen weit find, Da ift das Haus nicht zu eng.

Lorezza.

Und da, wo die Wege breit find, Geht jeder die Quer und die Läng.

Beide.

Und so nach diesem Feste Der Weg der ist munter und weit, Und wir, für alle Gäste, Sind thätig und bereit.

Chor.

Frei kommen alle Gäste, Wir thätig und bereit.

Olinier.

Ihm zu Chren, ihm zu bienen, Laßt ben Pagen auch herein.

Lorezza und Pedrigo.

Seht mir nur ben Tollen, Rühnen! Er will wieber ber erste fenn.

Olivier.

Laßt mich nur, ben Muntern, Kühnen, Sollt ich auch ber letzte sehn. Als ich mich im Singen übte, Fand ich hier und fand ich bort Gott und König und Geliebte Ueberall das Losungswort.

Chor

Gott und König und Geliebte Seh auch unser Losungswort!

Pringeffin.

Doch wer hat für Gott gestritten, Für der Seele höchstes Heil, Als mit allen die gelitten, Unser Herr an seinem Theil?

Chor.

Herrlich kommt er angeschritten, Unsrer Seele selig Heil.

Johann.

Und wo ward benn je ben Thronen Solch ein großer Kampf geweiht, Wo die Schar der Millionen Kaisern förderte den Streit? Chor.

Nah und ferne, wie sie wohnen, Alle stürzten zu dem Streit.

Benefchall.

Nun bemerk ich unterthänig, Denn zu sehr betrifft es mich: Ehmals stritt man für ben König; Nun sie stritten selbst für sich.

Chor.

Streite jeber für ben König, Und so streitet er für sich.

Glipier.

Und vergebt mir, liebe Frauen, Gerne steht ihr nicht zurück, Sie, die Herrlichste, zu schauen — Freiheit! Sie macht unser Glück.

Chor.

Sie die Göttliche zu schauen — Freiheit! Sie macht unser Glück.

Pedrigo und Loregga.

Und so ist benn unserm Leben Und bem Untersten im Land Gott und König wiedergeben Als der Freiheit schönstes Pfand.

Chor.

Gotte, ber uns gnäbig erhört, Preis in Ewigkeit! Dem Fürsten ber Sich und uns erhöht, Heil zur längsten Lebenszeit! Beibe verehrt in allen Landen! Freiheit ist auf ewig erstanden.

# Schluß von Palaeophron und Neoterpe.

Aufgeführt

jum Geburtetag ber Bringeffin Mari e.

Palaeophron.

Begrüßet Sie, die holde Zierde, Für die sich dieses Fest verklärt! Acoterne.

Und überlaßt euch ber Begierbe, Sie zu verehren wie's gehört! Sie kommt, die neue Zeit zu schmücken. Palacophron.

Bur Luft ber alten kommt Sie an.

Beibe.

Und beibe rufen mit Entzücken Das schönfte Glück auf Ihre Bahn! Meoterpe.

Umschlinget euch mit froben Kränzen, Palacophron.

Doch eure Freude schränket ein:

Meoterpe.

Bu würdgem Fest, lebendgen Tänzen Palacophron.

Sind diefe Raume viel zu klein. (Wieberholt von Zeile 5 bis 6.)

# Bu Wallensteins Lager.

Mls die Weimarifchen Freiwilligen ausmarfcirten.

Erfter holfischer Jäger. Zweiter holfischer Jäger. Frember Gänger.

Erfter Jäger.

Da kommt noch einer überquer; Der ist gewiß aus Italien her. Bweiter Bager.

Was willft bu benn mit beiner Cither? Du fiehst aus wie ein Hochzeitbitter.

Erfter Jäger.

Der Narre, ber ift fo banberreich; Sein luftges Land erkennt man gleich.

Sänger.

Euer Tumult, was will benn bas? Seph höflich! benn ich fing euch was.

Bweiter Jäger.

Da werben wir was Neues hören; Doch hütet euch, ihn nicht zu ftoren!

Erfter Jäger.

Nichts Neues! alten Leierton! Er ist verliebt, ich seh es schon.

Sanger (recitativifc).

Wo so viel Völker sich versammeln, Da mag ein Jeber fingen und stammeln. (Intonirend.)

Da dah! da dah!

Erfer Bager.

Gin narrischer Bicht! Der Kerl, er fingt schon, wenn er spricht.

Sänger.

Ich muß ins Felb, ich will bich meiben, Wenn auch mein herz mir wiberspricht; Bon beiner Nähe werb' ich scheiben, Bon meiner Liebe kann ich nicht.

Ins Feld hinaus! Das heißt nicht meiben; Denn meine Seele scheibet nicht. Ja, mich erwarten hohe Freuden, Und ich erfülle meine Pflicht. Ich will ins Feld! Warum nicht scheiben? Dir set die Thräne, mir die Pflicht. Run lebe wohl! es ift fein Leiben: Ich bleibe bein! Bergiß mein nicht!

#### Erfter Jager.

Bergiß mein nicht! bas ist ein schlechtes Fressen! Wer will benn leben, kann er nicht vergeffen? Bergeffen! ja fich selbst vergeffen, Das ist die Kunft, so soll es sepn! Mit Feinden hab ich mich gemeffen, Mit Mädchen und mit Flaschen Bein.

#### Bweiter Jäger.

Es ist nicht recht ben Gast zu stören; Wir möchten bas noch einmal hören. Den Feind zu schlagen, bas ist Scherz, Und wer noch lebt, wird immer naschen: Da giebt es Mädchen, giebt es Klaschen; Doch haben wir auch eine Art von Herz, Der Kleine soll uns fingend rühren.

#### Erfter Jäger.

Ich schlafe schon; laßt euch verführen!

## Sänger (wieberholt fein Lieb).

#### Bweiter Jäger.

Bang recht! ber Abschied ist ein Spiel! Run wird es ernst und immer beffer: Es sey bein Lied ein scharfes Meffer; Dem Feind die Spite, mir den Stiel!

#### Shingdor.

Und so hat benn ber Dichter bas Wahre gesagt, Die wir es benn alle nun wiffen. Ihr Jünglinge seyd so wie es nun tagt Bum Marich und jum Streite befliffen. Goethe, Berte. Auswahl. XV. 22

Gebenket an uns in der blutigen Schlacht, Und habt ihr das Werk mit, das große, vollbracht, So bringt uns was ihr uns genommen.

Sänger

(Solo, quasi parlando).

Eure Gegenwart So lieb und werth!

Chor.

So sept ihr uns herzlich willkommen.

Theaterreden.

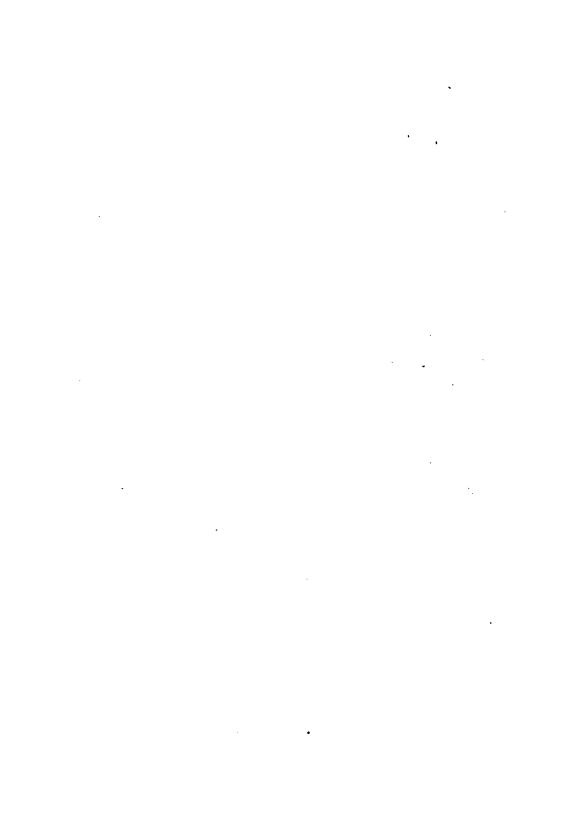

## Prolog.

Gefprochen ben 7. Mai 1791.

Der Anfang ist an allen Sachen schwer; Bei vielen Werken fällt er nicht ins Auge. Der Landmann deckt den Samen mit der Egge, Und nur ein guter Sommer reift die Frucht; Der Meister eines Baues gräbt den Grund Nur desto tiefer, als er hoch und höher Die Mauern führen will; der Maler gründet Sein ausgespanntes Tuch mit vieler Sorgfalt, Ch er sein Bild gedankenvoll entwirft, Und langsam nur entsteht was jeder wollte.

Nun, bächten wir, die wir versammelt find, Euch manches Werk der Schauspielkunst zu zeigen, Nur an uns selbst, so träten wir vielleicht Getrost hervor, und jeder könnte hoffen Sein weniges Talent euch zu empfehlen. Allein bedenken wir, daß Harmonie Des ganzen Spiels allein verdienen kann Bon euch gelobt zu werden, daß ein Jeder Mit Jedem stimmen, Alle mit einander Ein schönes Ganzes vor euch stellen sollen, So reget sich die Furcht in unser Brust.

Bon allen Enden Deutschlands kommen wir Erst jetzt zusammen, sind einander fremb, Und fangen erst nach jenem schönen Ziel Bereint zu wandeln an, und jeder wünscht Mit seinem Nebenmann es zu erreichen; Denn hier gilt nicht, daß Einer athemlos Dem Andern heftig vorzueilen strebt, Um einen Kranz für sich hinweg zu haschen. Wir treten vor euch auf, und Jeder bringt Bescheiden seine Blume, daß nur bald Ein schöner Kranz der Kunst vollendet werde, Den wir zu eurer Freude knüpsen möchten.

Und so empfehlen wir, mit bestem Billen, Uns eurer Billigkeit und eurer Strenge.

# Prolog.

Gefprochen ben 1. October 1791.

Wenn man von einem Orte sich entsernt, An dem man eine lange Zeit gelebt, An den Gefühl, Erinnerung, Berwandte, Freunde fest uns binden, Dann reißt das Herz sich ungern los, es sließen Die Thränen unaufhaltsam. Doch gedoppelt Ergreift uns dann die Freude, wenn wir je In die geliebten Mauern wiederkehren.

Wir aber, die wir hier noch fremde sind, Und hier nur wenig Augenblicke weilten, Wir kehren freudig und entzückt zurück, Als wenn wir unfre Baterstadt begrüßten. Ihr zählt uns zu den Euern, und wir fühlen, Welch einen Borzug uns dieß Loos gewährt.

Sehb überzeugt, ber Wunsch, euch zu gefallen, Belebt die Bruft von Jedem, der vor euch Auf diese Bühne tritt. Und sollt es uns Nicht stets gelingen, so bedenkt boch ja, Daß unfre Kunft mit großen Schwierigkeiten Zu kämpfen hat; vielleicht in Deutschland mehr, Als anderswo.

Bon diesen Schwierigkeiten Euch hier zu unterhalten ist nicht Zeit; Ihr kennt sie selbst, und besser ists vielleicht, Ihr kennt sie nicht. Mit desto froherm Sinn Kommt ihr in dieses Haus, und hört uns zu, Und seht uns handeln. Alles geht natürlich, Als hätt es keine Mühe, keinen Fleiß Gekostet. Aber dann, wenn eben das Gelingt, wenn Alles geht, als müßt es nur So gehn: dann hatte Mancher sich vorher Den Kopf zerbrochen und mit vieler Mühe War endlich kaum die Leichtigkeit erreicht.

Der schönste Lohn von allem was wir thun, Ift euer Beifall: benn er zeigt uns an, Daß unser Wunsch erfüllt ist, euch Vergnügen Zu machen; und nur eifriger bestrebt Sich jeder, das zum zweitenmal zu leisten, Was einmal ihm gelang. D, sehd nicht karg Mit euerm Beifall! benn es ist ja nur Ein Capital, das ihr auf Zinsen legt.

# Epilog.

Gefprochen ben 11. Juni 1792.

In diesen letzten Stunden, die ihr uns, Berehrte, gönnet, tret ich vor euch auf; Und ganz gewiß denkt ihr, ich stehe hier Abschied zu nehmen. — Nein! verzeiht! mir ists Unmöglich! — Schnell verjag ich den Gedanken, Daß wir von euch uns trennen sollen. Mit leichtem Geiste klieg ich über Tage

Und Wochen weg, die uns in fremder Gegend, Entfernt von euch, beschäftigen. Wir benten Uns gar zu gern: Schon sind wir wieder ba! Schon gruß ich euch aufs Neue! Seht, ber Berbit Hat eure bolden Bäume icon entlaubt! Es locet euch nicht mehr bes Thales Reig. Der Sügel Munterkeit lodt euch nicht mehr: Es brauft ber Winterfturm, es fliegt ber Schnee! Schon eilt ihr wieber gern vertraulich ber; Ihr freut euch beffen was wir Neues bringen, Und das Bekannte beffer und vollkommner Bon uns zu hören freut euch auch. Wir finben Euch immer freundlicher für uns gefinnt: Wir find nicht Fremde mehr, wir find die Guern; Ihr nehmet Theil an uns wie wir an euch. Ein gunftiges Geschid giebt uns ben Fürften Bu unferm Wohl, zu unfrer Luft zurück, Und neue Friedensfreuden franzen ichon Die Tage seiner Gattin, seiner Mutter; Und wie ihr fie verehrt, und ihres Glude euch freut, Co mög euch Allen eignes Glück erscheinen! Und biefes lagt uns mitgenießen! — Rommt! Was Deutschland Neues giebt, ihr follt es seben, Das Gute wiederholt: bas Frembe foll Nicht ausgeschloffen febn. Wir geben euch Bon jeder Art; benn feine fen verschmäht! Nur eine meiden wir, wenns möglich ift: Die Art, die Langeweile macht! — — So kommt! — So kommt benn! — Ach! — - Wo bin ich bin gerathen? Um viele Stunden hab ich diese Worte Bu früh gesprochen! mich mit süßen Bilbern Betäuscht! ben Abschied mir erleichtern wollen! -Geschwind herunter mit dem Vorhang, daß Nicht eine Thräne mir entwische! Nur Geschwind herunter, bag von uns Ein heitres Bild in eurer Seele bleibe!

### Epilog.

Gesprochen von Demoiselle Reumann, in der Mitte von vielen Kindern, ben letten December 1792.

Sie haben uns herausgeschickt, die Jüngsten, Jum neuen Jahr ein freundlich Wort Un euch zu bringen. Kinder, sagen sie, Gefallen immer, rühren immer: geht, Gefallt und rührt! Das möchten denn die Alten, Die nun dahinten stehen, auch so gern, Und wollen hören ob es uns gelingt.

Wir haben euch bisher von Zeit zu Zeit Gefallen, und ihr habt es uns gezeigt;
Das hat uns sehr gefreut und aufgemuntert.
Doch haben leider wir von Zeit zu Zeit Euch auch mißfallen; das hat uns betrübt Und angefeuert. Denn man strebet sast Wiel stärker zu gefallen, wenn man einmal Mißfallen hat, als wenn man stets gefällt, Und endlich denkt, man müsse nur gefallen.
Drum bitten wir vor allen andern Dingen, Was ihr bisher so gütig uns gegönnt, Unsmerksamkeit; dann euern Beifall öfter Als wir ihn eben ganz verdienen mögen;
Denn wenn ihr schweigt, das ist das Allerschlimmste Was uns begegnen kann.

Und weil benn endlich hier nur von Vergnügen Die Rebe wäre, wünschen wir euch Allen Zu Hause jedes Glück, das unser Herz Aus seinen Banden löst und es eröffnet:
Die schöne Freude, die uns Häuslichkeit Und Liebe, Freundschaft und Vertraulichkeit Gewähren mögen, hat uns auch das Glück Hoch oder tief gestellt, viel oder wenig

Begünstigt; benn die allerhöchste Freude Gewähren jene Güter, die uns Allen Gemein sind, die wir nicht veräußern, nicht Bertauschen können, die uns Niemand raubt, An die uns eine gütige Natur Ein gleiches Recht gegeben, und dieß Recht Mit stiller Macht und Allgewalt bewahrt.

So seyd denn all zu Hause glücklich! Väter, Mütter, Töchter, Söhne, Freunde, Berwandte, Gäste, Diener. Liebt euch, Bertragt euch! Einer sorge für den Andern! Dieß schöne Glück, es raubt es kein Tyrann; Der beste Fürst vermag es nicht zu geben.

Und so gesinnt besuchet dieses Haus, Und sehet, wie vom Ufer, manchem Sturm Der Welt und wilder Leidenschaften zu. Genießt das Gute was wir geben können, Und bringet Muth und Heiterkeit mit euch; Und richtet dann mit freiem, reinem Blick Uns und die Dichter, bessert sie und uns! Und wir erinnern uns in späten Jahren Mit Dank und Freude bieser schönen Zeit.

# Prolog

ju bem Schauspiel: Der Krieg, von Golboni.

Gesprochen von Madame Beder, geb. Reumann.

Den 15. October 1793.

Den Gruß, den wir zu Anfang schuldig blieben, Mit frohem Herzen sprech ich heut ihn aus; Und die Gelegenheit giebt mir das Stück, Es heißt: der Krieg, das wir euch heute geben.

Zwar werdet ihr von tiefer Bolitik, Warum die Menschen Kriege führen, mas Der lette Zweck von allen Schlachten seb, Fürwahr in unserm Luftspiel wenig hören. Dagegen bleibt ihr auch verschont von allen Unangenehmen Bilbern, wie bas Schwert Die Menschen, wie das Feuer Städte wegzehrt, Und wie, im wilberregten Staubgetummel, Die halbgereifte Saat zertreten finkt. Ihr hört vielmehr, wie in dem Felde selbst, Wo die Gefahr von allen Seiten brobt. Der Leichtsinn herrscht und mit beguemer Hand Den fühnen Mann bem Ruhm entgegenführt; Ihr werdet sehen, daß die Liebe sich So gut ins Zelt als in die Häuser schleicht, Und, wie am Alötenton, sich an der rauhen Eintönigen Musik bes Kriegsgetummels freut; Und daß der Eigennut, der viel verderbt, Much bort nur fich und seinen Bortheil benkt. So wünschen wir, daß dieses schwache Bild Euch einiges Vergnügen gebe, euch das Glud Der Ruhe fühlbar mache, die wir fern Bon allem Clend hier genießen.

Doch wir leiben Ein Einziges durch jenen bosen Krieg; Und dieses Einzige brückt schwer genug! —

Ach, warum muß ber Eine fehlen! ber So werth uns allen, und für unser Glück So unentbehrlich ist! Wir sind in Sicherheit, Er in Gefahr; wir leben im Genuß, Und Er entbehrt. — D, mög ein guter Geist Ihn schüßen! — jenes edle Streben Ihm würdig lohnen! Seinen Kampf Fürs Baterland mit glücklichem Erfolge krönen! —

Die Stunde naht heran, Er kommt zurück, Berehrt, bewundert und geliebt von Allen! — Er tritt auch hier herein. Es schlagen ihm Die treuen Herzen froh entgegen; "Willkommen!" riese Jeder gern; "Er lebe!" schwebt auf jeder Lippe. Doch die Lippe verstummt. — Das volle Herz macht sich durch Zeichen Luft; Es rührt sich jede Hand; unbändig schallt Die Freude von den Wänden wieder; Durchs Getümmel tönt der allgemeine Wunsch: "Er lebe! lebe für uns, wie wir für Ihn!"

# Prolog

gum Luftspiel: Alte und neue Beit, von Iffland.

Gefprochen von Mabame Beder, geb. Reumann, im Charafter bes Jatob.

Den 6. Dctober 1794.

So hatt ich mich benn wieber angezogen Mich abermals verkleibet, und nun soll, Im vielgeliebten Weimar, wieber Zum erstenmal ein neues Stud gegeben werben, Das alt: und neue Zeit zum Titel hat.

Ja, alt: und neue Zeit, das sind fürwahr Besondre Worte. — Seh ich mich im Spiegel Als Knabe wieder angezogen, auf dem Zettel Als Jakob angekündigt, wird mirs wunderlich Zu Muthe. — Jakob soll ich heißen? Ein Knabe sehn? — Das glaubt kein Mensch. Wie Viele werden nicht mich sehn und kennen, Besonders die, die mich als kleine Christel Mit ihrer Freundschaft, ihrer Gunst beglückt.

Was foll bas nun? Man rieht fich aus und an; Der Borhang hebt sich, da ist alles Licht Und Luft, und wenn er endlich wieder fällt, Da gehn die Lampen aus und riechen übel. — Erst ift man klein, wird größer, man gefällt, Man liebt — und endlich ist die Frau, Die Mutter ba, die selbst nicht weiß, Bas fie zu ihren Kindern sagen soll. — Und wenn nichts weiter ware, möchte man So wenig bier agiren als da brauken leben. (Sie blättert in ben Buchern, schlägt fie endlich ju, und legt fie bin.) Jakob — was fällt dir ein? Man sieht doch recht, daß du ein Schüler bist, Ein guter zwar, boch ber zu viel allein In seinen Büchern steckt. — hinweg die Grillen! — Bervor mit bir!

(Hervortretent.) Begrüße biefe Stadt,

Die alles Gute pflegt, die alles nütt; Wo sicher und vergnügt sich das Gewerbe An Wissenschaft und Künste schließt; wo der Geschmack Die dumpfe Dummheit längst vertrieb; Wo alles Gute wirkt; wo das Theater In diesen Kreis des Guten mit gehört.

Ja, gönnt uns diesen Trost, daß wir nicht ganz umsonst hier oben uns bemühn. Wenn herz und Geist Sich euch erweitern, wenn ihr zu Geschäften Euch wieder muntrer fühlt, Wenn der Geschmack sich allgemeiner zeigt, Wenn euer Urtheil immer sichrer wird, So benkt: Auch jener kleine Jakob hat Dazu was beigetragen! und sehd ihm, Sehd allen, die hier oben mit ihm wirken, Zur neuen Zeit, so wie zur alten, günstig.

#### Epilog

nach ber Berftellung ber Stolzen Bafthi, von Gotter.

3m Dctober 1800.

An die Herzogin Amalie gerichtet.

Die Du ber Musen reinste Kost gesogen, Berzeihe biesen bunten Augenschmerz!
Daß maskenhaft wir heut uns angezogen, Ist auf den Brettern ein erlaubter Scherz; Und billig bist Du dieser Schar gewogen; Denn unter jeder Maske schlägt ein Herz. D! könntest Du enthüllt das Innre sehen, Es würden Joeale vor Dir stehen.

Berehrung naht sich mit durchdrungnen Mienen Und Dankbarkeit mit frei erhobner Brust; Die Treue folgt; mit Eifer Dir zu dienen, Ist unablässig ihre schönste Lust. Bescheibenheit, in zitterndem Erkühnen, Ist sich der stummen Sprache wohl bewußt, Und Bünsche knieen an den goldnen Stufen, Dir tausendfältiges Glück herabzurufen.

So scheint ein Tempel hier sich zu erheben, Wo erst der Thorheit laute Schelle klang; Der Bretter Knarren und der Spieler Beben Erscheinet nun in einem höhern Rang: Dir segnet diese Schar ein schönes Leben! Und lächelst Du der Muse leichtem Sang, So hörest Du, von hier in wenig Tagen, Mit etwas Neuem Dir das Alte sagen.

### Prolog

# bei Eröffnung ber Darftellungen bes Beimarifchen Softheaters in Leipzig

den 24. Mai 1807.

Gefprochen von Mabame Bolff.

Wenn sich auf hoher Meeresslut ein Schiff Bon grader Bahn abseits getrieben sieht, Bom Sturme wüthend hin und her geschleudert, Der vorgeschriebnen Richtung Pfad versehlt, Da trauert Bolk und Steuermann, da schwanket Bon Hoffnung zu Verzweiflung jedes Herz; Erscheint jedoch in kaum entlegner Jone Bequemer neuer Küste Landungsplat, Erfreut ein wirthlicher Empfang die Gäste, Behend verlischt der Uebel tief Gefühl.

So geht es uns, die wir, vom Sturm ergriffen Und abgelenkt von vielgewohnter Bahn, Zwar nicht als Frembe, doch als Neue kommen. Wir find nicht fremd; denn Manchen unter euch Begrüßen wir als Gönner unfrer Muse. O möge nun, was einige gegönnet, In diesen Tagen uns von allen werben!

Und wie man überhaupt das Wollen schätzt, Wenn das Bolldringen auch nicht alles leistet, So haben wir ein Recht an eure Gunst: Denn keiner ist von uns, der sich vollendet, Der sein Talent für abgeschlossen hielte; Ja, keiner ist, der nicht mit jedem Tage Die Kunst mehr zu gewinnen, sich zu bilden, Was unsre Zeit und was ihr Geist verlangt, Sich klarer zu vergegenwärtigen strebte. Drum schenkt uns freien Beisall, wo's gelingt, Und fördert unser Streben durch Belehrung.

Belebrung! ja, fie kann uns bier nicht feblen. Hier, wo sich früh, vor mancher beutschen Stadt, Beift und Geschmack entfaltete, die Bubne Bu ordnen und zu regeln fich begann. Wer nennt nicht ftill bei fich bie ebeln Ramen. Die schön und aut aufs Baterland gewirkt. Durch Schrift und Rebe, burch Talent und Beispiel? Auch Jene find noch unvergeffen, bie Bon biefer Bubne icon feit langer Beit, Natur und Runft verbindend, berrlich wirkten. Gleicht jener Borzeit nicht bie Gegenwart? Bon ber ich schweige, daß die Babrheit nicht Im Schein ber Schmeichelei verhüllt fich berge: Doch barf ich fagen: Tiefer, garter Sinn, Das Alte, Mittlere, das Neufte faffend, Dringt er nicht hier in mancher Bluthe vor? Und theilet nicht ber Bubne fcon Bemühn Der Rünstler mit bem Freund ber Runst so gern?

Wer sich baher als Dichter, Künstler, Kenner An unserm Spiele freut, bezeug es laut, Und unser Geist soll sich im Tiefsten freuen; Denn wer als Mensch uns Beisall geben mag, Er thu es frei und froh, und unser Herz Wird neue Lust in Dankbarkeit gewinnen. Ihr gebt uns Muth, wir wollen Freude geben; Und so gewinnt, in dieses Raums Bezirk, Gemüth und Geist und Sinn, befreit, erhöht, Was uns von außen fehlt, erwünschten Frieden.

# Prolog.

Salle ben 6. Auguft 1811.

Daß ich, mit bunten Kranzen reichlich ausgeschmudt, Mit Blumen-Stab und Krone, wie jum iconften Feft, Bor euch erscheine, drob verwundre Niemand sich! Denn für den Guten bleibt es wohl das höchste Fest, Wenn alte Schulden zu entrichten ihm gelingt, Und wenn ihm dankbar sich zu zeigen endlich glückt. Wie sind wir fröhlich, gegenwärtig hier am Ort Bor euch zu treten, euch, die ihr so manchesmal Un ferner Stätte günstig uns zu suchen kamt, Und nicht des Wegs Unbilden, nicht der Sonne Gluth, Nicht drohender Gewitter Schreckniß achtetet. Da haben wir, was immer wir vermocht, gethan, Um euer Zutraun zu erwiedern, eures Geists Gereisten Beisall, eurer Herzen Zartgefühl Uns zu gewinnen wie dem Dichter und der Kunst.

So kommen wir benn beute nicht als Bittenbe. Mit banglicher Erwartung, in ein frembes Land; Als Dankenbe begegnen wir Bekannten icon Und Gönnern, Freunden, längst erprobter Neigung frob. Auch, was wir bringen, ist euch allen wohlbekannt: Das Mannigfaltge vorzutragen ift uns Bflicht, Damit ein Jeder finden möge mas behagt: Bas einfach, rein natürlich und gefällig wirkt, Bas allgemein zu jedem froben Bergen fpricht. Doch auch bas Possenhafte werde nicht verschmäht; Der Saufe forbert mas ber ernfte Mann verzeiht. Und diesen zu vergnügen find wir auch bedacht: Denn Manches, was zu ftiller Ueberlegung euch, Bu tieferm Antheil rührend anlockt, bringen wir, Entsproffen vaterländichem Boben, frembem auch, Anmuthia Grokes: bann bas groke Schredliche. So schaffet Mannigfaltigfeit bie bochfte Luft, Beschäftigt leicht ben Geist und Sinn Gebildeter. Und bildet jeben, ben jum Urtheil fie erregt.

Jeboch was sprech ich schon Bekanntes wieder aus! Berzeiht! so ist es: wenn wir mit Wohlwollenden Bon Angesicht zu Angesicht uns sinden, geht Boethe, Berte. Auswahl. XV. 23 Das Herz uns auf, die Rebe stießt vom Munde leicht, Und immer ists, als bliebe mehr zu sagen noch. So möcht ich auch der guten, längst verehrten Stadt Und ihren wohlgesinnten Bürgern Glück und Heil Bon Herzen wünschen, froh Gelingen jeder That Und jedes Unternehmens, daß zu neuer Lust Des neuen Herrschers wohl gedeihe dieses Bolk! Zwar vom Verdienst so manches weisen, thätigen Und frommen Mannes, welcher standhaft hier gewirkt, Bon Tausenden, die hier gebildet, Baterland Und Ausland so durch Lehre wie durch That beglückt, Und vom Gewerbsinn vieler rüstig Schaffenden Will ich nicht reden; aber was zum nächten uns Und eigentlich berühret, ja hieher beruft,

Entwallet nicht ber Erbe bort ein Wunderquell?
Und füllt geraume Becken mit erprobtem Naß,
Das bald verdampfend werthe Gaben hinterläßt:
Die größte Gabe sag ich wohl mit kühnem Wort,
Die allergrößte, welche Mutter Tellus beut!
Sie giebt uns Gold und Silber aus dem reichen Schooß,
Das aller Menschen Aug und Herzen an sich zieht;
Sie reicht das Sisen allgemeinem Kunstgebrauch,
Das so zerstört als bauet, so verderbt als schüßt;
Sie reicht uns tausend, abertausend andres Gut:
Doch über alles preis ich den gekörnten Schnee,
Die erst und letzte Würze zedes Wohlgeschmacks,
Das reine Salz, dem zede Tasel huldiget!

Denn wohl vergebens hätte Ceres ausgestreut Bahllose Samen, endlos Frucht auf Frucht gehäuft; Bergebens nährte tief im finstern Waldgebusch Der Heerben Bucht Diana, wie im Blachgefilb; Bergebens hegten Amphitritens Nhmphen weit Im Ocean, in Flüssen, Bächen, bis zum Fels hinauf, Gewimmel leichtbewegter Wunderbrut;

į

Bergebens senkte Phöbus lebensreichen Blick
Auf die Geschwader, die in Lüften hin und her
Und doch zulett dem Menschen in die Netze ziehn,
Dem klugen, allverzehrenden; denn wenig ist,
Was er dem Gaumen anzueignen nicht gelernt:
Doch wäre ganz vergeblich aller Götter Gunst,
Umsonst des Menschen vielgewandtes Thun, umsonst
Des Feuers Kraft, das alle Speise zeitiget —
Wenn jener Gabe Wohlthat uns Natur versagt,
Die erst mit Anmuth würzet was die Nothdurft heischt.
Und wie den Göttern wenig Weihrauch gnügen mag
Zum frommen Opfer, also bleibt beim Tafelsest
Zuletzt des Salzes Krume, die man prüsend streut,
Ein trefslich Sinnbild dessen, was begeistend wirkt,
Geselligkeit belebet, Freund und Freund bewährt.

Doch so viel Gutes reichlich auch Natur verliehn, Des Menschen Geift verbesserts immer und erhöhts; Was alles nur genossen ward und was genutt, Zu größerm Nutzen steigert ers, zu höherm Zweck.

Ist nicht Gesundheit Allen uns das höchste Gut? Und werden wir von tausend Uebeln nicht bedrängt, So daß nach allen Seiten wir um Rettung slehn? Drum Heil den Männern, deren tiefer, edler Sinn Zum Bohl des Kranken jenen Quell bereitete, Und klug erwägend neue Kräfte künstlich schafft; Dabei auch Sorge väterlich und wirthlich segt, Nothwendgem gleich das Angenehme zugesellt: Wie ihr an diesem Saale mit Erheitrung seht, Der schön verziert und allen uns gemächlich ist. D werde das, was ernstlich sie gethan und thun, Bon Jedermann mit offnem, warmem Dank erkannt!

Nun wend ich mich an alle, bie als Gafte bier Mit hoffnung fich ber neuen Segensquelle nahn

Und spreche nichts von allen frommen Wünschen aus, Die fich in unserm Bergen, wie ihr ficher fend, Bur euch bewegen, Jeglichem ju Blud und Beil; Dieß aber zeig ich euch vertraulich an, bag wir Bang eigentlich bem treuen Argt gur Seite ftebn: Denn Geift und Körper, innig find fie ja verwandt; Ift jener frob, gleich fühlt sich biefer frei und wohl. Und manches Uebel flüchtet vor ber Seiterfeit. hier alfo, meine Freunde, bier an biefen Plat hat uns der Arat zu feinem Beiftand berbeftellt. Dag wer am Morgen babend feine Cur begann. Sie Abends endge, ichauend bier nach Bergensluft. Dieß also bleibt die Borschrift! diese merkt euch wohl. Und fest nicht aus! bas ift Beding bei jeder Cur, Dag man ununterbrochen ernftlich fie gebraucht. Und wißt! wir fennen alle wohl: wer außen bleibt. Der wird verklagt, der hat es mit bem Urat zu thun! Nicht viele Worte mach ich mehr! ihr feht wohl ein: Um euer Beil aufs Redlichfte find wir beforgt.

So last mich enden, und zum Schluffe, wie fich ziemt, Den Männern uns empfehlen, die am Ruder stehn Und beren Leitung, beren Schut wir uns vertraun!

# Epilog

jum Trauerspiele Effer, im Charatter ber Ronigin.

Den 18. Dctober 1813.

Und Effer nicht? — Unselige, kein Wort! Ihr tretet auf, ben Ebeln trägt man fort! Die Schwäche wird, die List zu spät verbannt; Ich traut' euch noch, ob ich euch schon gekannt, Wie einer, der, zu eigenem Gericht, Die Schlange nährt, und wähnt, sie steche nicht. Kein Laut, kein Hauch beleidige mich hier! Effez verstummt und so verstummt auch ihr! Nun zeige sich mein ungebeugter Sinn; Berschwindet all! es bleibt die Königin.

(Alles entfernt sich, sie tritt vor.)

Sie bleibe! ja! an biesem Tag voll Graun, Mit schnellem Blick ihr Leben zu beschaun; Denn ihr geziemts, so hoch hinauf gestellt, Des Glücks Gebieterin, die Lust der Welt, Sich immer selber gleich, da klar zu sehn, Wo Andre, dumpf gedrückt, im Traume gehn.

Wer Muth sich fühlt in königlicher Brust, Er zaubert keineswegs, betritt mit Lust Des Stufenthrones untergrabne Bahn, Kennt die Gefahr und steigt getrost hinan; Des goldnen Reises ungeheure Last, Er wägt sie nicht; entschlossen, wie gefaßt, Drückt er sie fröhlich auf das kühne Haupt Und trägt sie leicht, als wie von Grün umlaubt.

So thatest bu. — Bas noch so weit entfernt, Saft du dir anqueignen ftill gelernt; Und was auch Wildes bir ben Weg verrannt. Du hasts gesehn, betrachtet und erkannt. Des Baters Buth, ber Mutter Diggeschick, Der Schwefter haß, bas alles blieb gurud, Blieb hinter bir, indeffen bu gebeugt Mit hohem Sinn bich in dir felbst erzeugt, Und, im Gefängniß hart behandelt, Frift Bu bilben bich gewannst bas was bu bift. Ein froher Tag erschien, er rief bich an, Man rief bich aus, und so war es gethan: "Die Königin, fie lebe!" Nun bu ftanbft, Und stehest noch, trot bem, was bu empfanbst, Und trot ber Feinde, die mit Krieg und Tod Von auken und von innen dich bedrobt.

Des Pabstes heilger Grimm, bes Spaniers Neid, So vieler Freier Unbescheibenheit,
Der Großen tückisch aufgeregter Sinn,
Berräther viel, selbst eine Königin —
Und Dieser denn zulett! Das trag ich hier!
Die schnöbe Welt, was weiß sie benn von mir?
Schauspielerin! so nennen sie mich all,
Und Schau zu spielen ist ja unser Fall.
Die Völker gaffen, reden, wähnen viel;
Was wollen sie denn anders als ein Spiel?
Berstellt man sich denn einzig auf dem Thron?
Dort spielt ein Kind, und das verstellt sich schon.

Doch mit bir felbft, in Glud und in Befahr, Elisabeth, bir selbst getreu und mahr, Mit Recht verschlossen - welches zweite Berg Bermag zu theilen foniglichen Schmerz? Die falsche Welt, sie bublt um unsern Schat, Um unfre Gunft, fogar um unfern Plat; Und machst du je dir den Geliebten aleich. Nicht Liebe gnügt, er will bas Königreich. So war auch biefer. - Und nun fprich es aus: Dein Leben trugen fie mit ihm hinaus. -Der Mensch erfährt, er seb auch, wer er mag, Ein lettes Glück und einen letten Tag. Dieß giebt man zu, boch wer gesteht sich frei, Daß biese Liebe nun die lette feb; Daß sich kein Auge mehr mit froher Gluth Bu unserm wendet, kein erregtes Blut, Das überraschtem Herzen leicht entquoll, Berräthrisch mehr die Wange färben soll; Daß kein Begegnen möglich, bas entzückt, Kein Wiedersehn zu hoffen, das beglückt, Daß von der Sonne klarster Himmelspracht Nichts mehr erleuchtet wird! — hier ist es Nacht — Und Nacht wirds bleiben in der hohlen Bruft. Du blidft umber, und schauest ohne Luft,

So lang die Barze beinen Faden zwirnt, Den Sternenhimmel, den du selbst gestirnt, Und suchst vergebens um dein fürstlich Haupt Den schönsten Stern, den du dir selbst geraubt; Das Andre scheint ein unbedeutend Heer — Gesteh dirs nur! denn Essex lebt nicht mehr.

Bar er dir nicht der Mittelpunkt der Welt? Der liebste Schmuck an allem was gefällt? Bar nicht um ihn Saal, Garten und Gefild Als wie der Rahmen um ein kostbar Bild? Das holde Bild, es war ein eitler Traum; Das Schnitzwerk bleibt und zeigt den leeren Raum.

Wie schritt er nicht so frei, so musterhaft! Des Jünglings Reize mit bes Mannes Kraft! Wie lauscht' ich gern dem wohlbedachten Rath! Erst reine Klugheit, dann die rasche That; Gemäßigt Feuer erst, dann Flammengluth, Und königlich war selbst sein Uebermuth.

Doch ach! zu lange hast du dies verhehlt: Was ist das alles, wenn die Treue sehlt, Und wenn der Günstling, gegen uns ergrimmt, Das rauben will was wir ihm frei bestimmt, Wenn unsre Macht, zu eigenem Verdruß, Wo sie belohnen wollte, strasen muß!

Er ist gestraft — ich bin es auch! wohlan hier ist der Abschluß! Alles ist gethan Und nichts kann mehr geschehn! Das Land, das Meer, Das Reich, die Kirche, das Gericht, das heer, Sie sind verschwunden — alles ist nicht mehr!

Und über dieses Nichts du Herrscherin! Hier zeige sich zuletzt dein fester Sinn; Regiere noch, weil es die Noth gebeut, Regiere noch, da es dich nicht mehr freut. Im Burpurmantel und mit Glanz gekrönt, Dich so zu sehen, ist die Welt gewöhnt; So unerschüttert zeige dich am Licht, Wenn dirs im Busen morsch zusammenbricht.

Allein wenn dich die nächtlich stille Zeit Bon jedem Auge, jedem Ohr befreit, In deiner Zimmer einsamstem Gemach, Entledige sich dein gerechtes Ach! Du seufzest! — Fürchte nicht der Wände Spott, Und wenn du weinen kannst, so danke Gott!

Und immer mit dir selbst, und noch einmal Erneuet sich die ungemeßne Qual. Du wiederholst die ungemeßne Pein: Er ist nicht mehr; auch du hörst auf zu sehn — So stirb, Elisabeth, mit dir allein!

# Epilog 3n Schillers Glocke.

Am 10. August 1805.

Bieberholt und erneut

bei ber Borftellung am 10. Mai 1815.

Freude biefer Stadt bebeute, Friede feb ihr erft Geläute!

Und so geschahs! Dem friedenreichen Klange Bewegte sich das Land und segendar Gin frisches Glück erschien; im Hochgesange Begrüßten wir das junge Fürstenpaar; Im Bollgewühl, in lebensregem Drange Bermischte sich die thätge Völkerschar, Und festlich ward an die geschmückten Stufen Die Hulbigung der Künste vorgerufen.

Da hör ich schreckhaft mitternächtges Läuten, Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt., Ists möglich? Soll es unsern Freund bedeuten, An den sich jeder Wunsch geklammert hält? Den Lebenswürdgen soll der Tod erbeuten? Ach! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt! Ach! was zerstört ein solcher Riß den Seinen! Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Denn er war unser! Wie bequem gesellig Den hohen Mann ber gute Tag gezeigt, Wie bald sein Ernst, anschließend, wohlgefällig, Zur Wechselrebe heiter sich geneigt, Bald raschgewandt, geistreich und sicherstellig, Der Lebensplane tiefen Sinn erzeugt, Und fruchtbar sich in Rath und That ergossen: Das haben wir erfahren und genossen.

Denn er war unser! Mag bas stolze Wort Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! Er mochte sich bei uns, im sichern Port, Nach wilbem Sturm zum Dauernden gewöhnen. Indessen schritt sein Geist gewaltig fort Ins Ewige bes Wahren, Guten, Schönen, Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, Lag, was uns alle bändigt, tas Gemeine.

Nun schmudt' er sich bie schöne Gartenzinne, Bon wannen er ber Sterne Wort vernahm, Das dem gleich ewgen, gleich lebendgen Sinne Geheimnisvoll und klar entgegenkam. Dort, sich und uns zu köftlichem Gewinne, Berwechselt er die Zeiten wundersam, Begegnet so, im Würdigsten beschäftigt, Der Dämmerung, der Nacht, die uns entkräftigt.

Ihm schwollen ber Geschichte Flut auf Fluten, Berspülend, was getabelt, was gelobt,

Der Erdbeherrscher wilde Heeresgluthen, Die in der Welt sich grimmig ausgetobt, Im niedrig Schrecklichsten, im höchsten Guten Nach ihrem Wesen beutlich durchgeprobt. — Nun sank der Mond, und zu erneuter Wonne Bom klaren Berg herüber stieg die Sonne.

Nun glühte seine Wange roth und röther Bon jener Jugend, die uns nie entsliegt, Bon jenem Muth, der, früher oder später, Den Widerstand der stumpsen Welt besiegt, Bon jenem Glauben, der sich stets erhöhter Bald kühn hervordrängt, bald geduldig schmiegt, Damit das Gute wirke, wachse, fromme, Damit der Tag dem Edeln endlich komme.

Doch hat er, so geübt, so vollgehaltig, Dieß bretterne Gerüste nicht verschmäht; Hier schildert' er das Schicksal, das gewaltig Bon Tag zu Nacht die Erdenachse dreht, Und manches tiese Werk hat, reichgestaltig, Den Werth der Kunst, des Künstlers Werth erhöht. Er wendete die Blüthe höchsten Strebens, Das Leben selbst, an dieses Bild des Lebens.

Ihr kanntet ihn, wie er mit Riesenschritte Den Kreis des Wollens, des Bolldringens maß, Durch Zeit und Land, der Bölker Sinn und Sitte, Das dunkle Buch mit heiterm Blicke las; Doch wie er athemlos in unsrer Mitte, In Leiden bangte, kümmerlich genas, Das haben wir in traurig schönen Jahren, Denn er war unser, leidend miterfahren.

Ihn, wenn er vom zerrüttenben Gewühle Des bittern Schmerzes wieber aufgeblict, Ihn haben wir dem läftigen Gefühle Der Gegenwart, der stockenden, entrückt, Mit guter Kunst und ausgesuchtem Spiele Den neubelebten edeln Sinn erquickt, Und noch am Abend vor den letzten Sonnen Ein holdes Lächeln glücklich abgewonnen.

Er hatte früh das strenge Wort gelesen, Dem Leiden war er, war dem Tod vertraut. So schied er nun, wie er so oft genesen; Nun schreckt uns das, wofür uns längst gegraut. Doch schon erblicket sein verklärtes Wesen Sich hier verklärt, wenn es hernieder schaut: Was Mitwelt sonst an ihm beklagt, getadelt, Es hats der Tod, es hats die Zeit geadelt.

Auch manche Geister, die mit ihm gerungen, Sein groß Berdienst unwillig anerkannt, Sie fühlen sich von seiner Kraft durchbrungen, In seinem Kreise willig sestgebannt: Zum Höchsten hat er sich emporgeschwungen, Mit allem was wir schäpen eng verwandt. So seiert ihn! benn was dem Mann das Leben Nur halb ertheilt, soll ganz die Nachwelt geben.

So bleibt er uns, ber vor so manchen Jahren — Schon zehne finds! — von uns sich weggekehrt! Wir haben alle segenreich erfahren, Die Welt verdank ihm was er sie gelehrt; Schon längst verbreitet sichs in ganze Scharen, Das Eigenste, was ihm allein gehört. Er glänzt uns vor, wie ein Komet entschwindend, Unendlich Licht mit seinem Licht verbindend.

### Prolog

#### ju Eröffnung bes Berliner Theaters.

im Mai 1821.

Prächtiger Saal im antiten Styl. Ausficht aufs weite Deer.

I.

Dic Muse des Dramas, herrlich gekleibet, tritt auf im hintergrunde.

So war es recht! so wollt es meine Macht! —
(Sie scheint einen Augenblick zu stupen, Theater und Saal betrachtenb.)
Und doch erschreck ich vor der eignen Pracht;
Was ich gewollt, gefordert und befahl,
Es steht, und übertrifft mein Wollen hundertmal.
Ich dachte mirs, doch mit bescheidnem Hoffen;
Verwandte Kunst, sie hat mich übertroffen. —
Mit Unbehagen fühl ich mich allein,
Der ganze Hofstaat muß versammelt sehn.

Wo bleibt ihr benn? die, wenn ich nicht beschränkte, Zudringlich eins das andre gern verdrängte: Der frühste Heldensinn, des Mittelalters Kraft, Die heitre Tagswelt, sittsam possenhaft? Ihr Wechselbilder, ihr des Dichters Träume, Herein mit euch und füllt mir diese Räume!

٠.

Nun fasse bich! bem Ort gemäß, ber Zeit: Beschleunigen ist Ungerechtigkeit. In buntem Schmuck burchzieht schon manches Chor, Sich vorbereitend, Säulengang und Thor, Zu Gleichem Gleiches reihenhaft gesellt, Weil jedes, rein gesondert, mehr gefällt.

Nichts übereilt! Ich lob euch, die ich schalt! Mit Sparsamkeit gebrauchet Kunstgewalt, Und tretet nächtlich in der Jahre Lauf, Den Sternenhimmel überdietend, auf; So daß ein Herz, auch an Natur gewöhnt, Nach euerm Kreis, dem leuchtenden, fich sehnt.

Sie rüften sich, ben hehren Raum zu schmücken, Ihr sollt sie alle wohlgereiht erblicken; Doch gebt mir zu, daß ich, was ich entwarf, Was alle wollen, gleich verkünden darf.

Vom tragisch Reinen stellen wir euch dar Des büftern Wollens traurige Gefahr: Der fräftige Mann, voll Trieb und willevoll. Er kennt sich nicht, er weiß nicht was er foll, Er scheint sich unbezwinglich wie sein Muth. Und wüthet hin, erreget fremde Buth. Und wird zulett verderblich überrennt Bon einem Schicksal, bas er auch nicht fennt. Unmaß in ber Beschränkung hat zulett Die herrlichsten bem Uebel ausgesett, Und ohne Zeus und Fatum, spricht mein Mund, Ging Agamemnon, ging Achill zu Grund. Ein folches Drama, wer es je gethan, Es ftand bem Griechenvolf am beften an: Sie haben, großen Sinns und geistiger Macht. Mit wenigen Figuren das vollbracht.

Nach Jahren stürmts auf wogem Wellenmeere; Wir führen euch zum Schauplatz ganze Heere. Die Mittelzeit gebieret Mann für Mann, Der Tüchtige hilft sich wie er helfen kann, Und wenn zuletzt ihm Fehl zu Fehle schlägt, Ergiebt er sich dem Kreuze, das er trägt. Was Dulden seh, erscheint ihm nur gering, Weil er im Handeln an zu dulden sing; Entsagung heiligt Kriegs- und Pilgerschritt; Sie treibts zu leiden, weil der Höchste litt.

Run aber zwischen beiben liegt, so gart, Ein Mittelglied von eigner holber Urt. Schickfal und Glaube finden keinen Theil, In reiner Bruft allein ruht alles Heil: Denn immerfort bei allem, was geschah, Blieb uns ein Gott im Innersten so nah; Wo Erd und himmel sich im Gruße segnen, Dem Staunenden als herrlichstes begegnen.

Wenn obere Regionen fo fich halten, Bo Fürft und Fürftin überschwenglich walten, So mag barauf Bewöhnliches geschehn! -Ein Bürger fommt, auch ber ift gern gefebn, Mit Frau und Rindern bauslich eingezwängt, Bon Grillenqual, von Gläubigern gebrängt, Sonft madrer Mann, wohlthätig und gerecht, Nach Freiheit lechzend, ber Gewohnheit Knecht; Die Tochter liebt, fie liebt nicht ben fie foll, Ein muntrer Sohn, gar mancher Schwänfe voll, Und was an Dheim, Tanten, bienftbarn Alten Sich Charaftere feltsamlich entfalten: Das alles macht uns beiter, macht uns frob, Denn ungefähr geht es ju Saufe fo. Und was die Bühne fünftlich vorgestellt, Erträgt man leichter in ber Werfelwelt; Die Thoren läßt man burcheinander rennen, Beil wir fie ichon genau im Bilbe fennen.

Jett liegt uns nah, was wir auch nicht verschmähn, Das Possenhafte, gleichfalls gern gesehn; Doch Niemand wünscht sichs in das eigne Haus, Die Sittlichkeit wies es zur Thür hinaus; Bon Markt und Straßen selbst hinweggebannt, Hat sichs getrost der Bühne zugewandt, Weil dort die Runst, zu ihrem höchsten Preis, Gemeine Roheit klug zu milbern weiß, Daß der Gebildete zuletzt erschrickt, Wenn ihn Absurdes fesselt und entzückt.

Dieß darf ich heute nur mit Worten schildern, Doch seht ihr Alles in belebten Bildern Bor euerm Blick zunächst vorübetgehn. Wir zaubern euch zu heiligem Tempelseste, Zur Krönungsseier schmücken wir Baläste; Was alt: und neue Zeit gebäulich wies, Nach düstrer Burgen stolzem Rittersaale, Erblickt ihr Thürme, kirchliche Portale, Kreuzgang, Capelle, Keller und Berlies.

Und innerhalb der Räume seht ihr walten Der Zeit, dem Ort gewidmete Gestalten, Tagtäglich führt man euch zu andrer Welt.
Und wie bequem ists doch mit uns zu reisen!
Die besten Pfade wird man Jedem weisen, Der sich der Muse treulich zugesellt.
(Sie tritt begeistert zurück, als wenn sie etwas in den Lüsten hörte.) Was ruft! — Sin Dämon! Helset mir bedenken!
Ich soll den Schritt nach andrer Seite lenken.
Ia! was ich sagte, sagt ich offendar
Dem Menschensinn gemäß, wahrhaft und klar;
Nach Wunderbarem aber treibt michs, will es fassen.
Nun solgt mir gern! sonst müßt ich euch verlassen.

#### II.

Das Theater verwandelt sich in eine Walds und Felspartie. Blasende Instrumente hinter der Coulisse unterhalten die Ausmerksamkeit und leiten das Folgende ein.

#### Die Mufe

tritt auf, ben Thyrsus in ber Hand, ein Pantherfell um bie Schultern, bas haupt mit Ephen bekranzt.

Tausend, abertausend Stimmen Sor ich burch die Lüfte schwimmen.

Wie sie wogen, wie sie schwellen! Mich umgeben ihre Wellen, Die sich sondern, die sich einen, Sie, die ewig schönen, reinen. Wie sie mir ins Ohr gedrungen, Wie sie sich ins Herz geschlungen, Stürmen sie nach allen Seiten, Bon der Nähe zu den Weiten, Berghinan und thalhernieder, Und das Scho schickt sie wieder.

(Das Theater verfinftert sich.)

Und von den niedern zu den höchsten Stufen Sind Kräfte der Natur hervorgerufen. Die Atmosphäre trübt sich, ist erregt, Der Donner rollt, ein Blitz, der prasselnd schlägt, Zersplittert Wald und Fels, die moosigen Alten, Die Rinde gar des Bodens wird gespalten.

(Ein rother Schein überzieht bas Theater.)
Erbschlünde thun sich auf, ein Feuerqualm
Zuckt flammend übers Feld, versengt den Halm,
Bersengt der Bäume lieblich Blüthenreich.
Nun herrscht die Nacht, das Leben stockt sogleich,
Und aus den Grüften hebt sich leis heran
Das Gnomenvolk und wittert Alles an,
Und wittert Alles aus, und spürt den Platz,
Und forscht und gräbt, da glitzert mancher Schatz.
Das altverborgne Gold bringt Keinem Heil,
Der Finsterniß Genosse will sein Theil;
Im Innern siedets, schäumt und schleudert wilder
Durchs Feuermeer furchtbare Schreckensbilder;
Wie Salamander lebt es in der Gluth,
Und streitet häßlich mit vulkanischer Wuth.

Schon hüben und drüben find Berge versunken, Schon gahnet ber Abgrund, schon sprüben bie Funken. Was ist mir? was leuchtet ein wunderlich Licht? So leuchtet der Furie Feuergesicht. Und unter dem Kopfschmuck phosphorischer Schlangen Weiß glühen die Augen und rothbraun die Wangen. Der Schrecken ergreift mich; wo rett ich mich hin! Noch kracht es entsetzlicher, Felsen erglühn; Sie bersten, sie stürzen, sie öffnen mir schon Der grausesten Tiefe Plutonischen Thron!

(Das Theater verwandelt sich in einen hellen erfreulichen Ziergarten.)

Kehrst bu wieder, Himmelshelle! Fris mit gewohnter Schnelle Trennt die grausen Wolken schon, Augenfunkelnd vor Entzücken, Den Geliebten zu erblicken Auf dem goldnen Wagen: Thron.

Phöbus glänzt ihr hold entgegen; Simmlischer Bermählung Segen Kühlt ber Erbe weiter Kranz. Um des Bogens bunten Krieden Schlingen lieblichfte Splphiben, Schillernd zierlich, Kettentanz. Und da unten Silberwellen Grünlich purburn wogen, schwellen Auch empor in Liebesgluth, Schalfisch loden gleich Unbinen, Blauen Augs, verschämter Mienen, Sich ben Himmel in die Flut. Blühts am Ufer, wogts in Saaten, Alles ift bem Gott gerathen, Alles ift am Ende aut! (Tang von Sploben und Unbinen.)

## III.

## Dic Musc

kommt in anmuthiger Aleidung, und nachbem sie einigen Antheil am Tanze genommen, wendet sie sich zu den Zuschauern.

Biel ift, gar viel mit Worten auszurichten, Bir zeigen dieß im Reben wie im Dichten; Doch liebliche Bewegung, wie gesehn, Darf man zu schilbern sich nicht unterstehn; Nur der Gesammtblick läßt den Werth empfinden, Der holde Tanz, er muß sich selbst verkünden.

An ihm gewahrt man gleich ber Muse Gunft, Das höchste Ziel, ben schönften Lohn ber Kunft. O möge ben Geschwistern sämmtlich glücken Solch allgemeiner Beifall, solch Entzücken!

Denn das ist der Kunst Bestreben, Jeden aus sich selbst zu heben, Ihn dem Boden zu entführen; Link und Recht muß er verlieren Ohne zauderndes Entsagen! Auswärts fühlt er sich getragen! Und in diesen höhern Sphären Kann das Ohr viel feiner hören, Kann das Auge weiter tragen, Können Herzen freier schlagen.

Und so gehts den Lieben allen, Die im Elemente wallen, Welches bildend wir beleben; Wer empfing, der möchte geben. In der Himmelsluft der Musen Deffnet Busen sich dem Busen, Freund begegnet neuem Freunde, Schließen sich zur Allgemeinde, Dort versöhnt sich Feind dem Feinde. So herrlich fruchtet was die Muse gönnt! Tie ihrs genießt, es dankbar anerkennt, Breist Ihn mit mir, den Gott, der es gegeben. Was heute fröhlich macht, was heute rührt, Nicht etwa slüchtig wirds vorbei geführt: Was heute wirkt, es wirkt auss ganze Leben.

Die Kunft versöhnt der Sitten Widerstreit, In ihren Kreisen waltet Einigkeit. Was auch sich sucht und flieht, sich liebt und haßt, Eins wird vom andern schiellich angefaßt: Wie Masken, grell gemischt, bei Fackelglanz, Bereinigt schlingen Reih: und Wechseltanz. Bor solchen Bilbern wird euch wohl zu Muthe! Empfangt das Schöne, fühlt zugleich das Gute, Eins mit dem andern wird euch einverleibt; Das Schöne flieht vielleicht, das Gute bleibt. So nach und nach erblühet, leise, leise, Gefühl und Urtheil wirkend wechselweise; In euerm Innern schlichtet sich der Streit, Und der Geschmad erzeugt Gerechtigkeit.

Und so in euch verehr ich meine Richter!
In gleichem Sinne huldigt euch der Dichter,
Der, war er noch so stolz auf sein Talent,
Doch eures Beifalls höchsten Werth erkennt.
Erweist euch nun, wir anerkennens willig,
Aufmerksam offnen Sinns, gerecht und billig.
So schmücket sittlich nun geweihten Saal,
Und fühlt euch groß im herrlichsten Local.

Denn euretwegen hat der Architekt, Mit hohem Geist, so edeln Raum bezweckt, Das Ebenmaß bedächtig abgezollt, Daß ihr euch selbst geregelt fühlen sollt; Wie's dem Senat geziemt, den eine Welt, Auf seinen Spruch zu harren, würdig hält. Dann auch ber Bildner schmückt bas eble Haus, Bom Sockel bis zum Giebel, reichlich aus. hier muß euch Ernst im Heiligthume sehn; Denn Götterformen winkten euch herein: Wo rings umher ber Maler sich bemüht Und euern Blick von Bild zu Bilde zieht, Da, was euch einzeln sonst gefesselt hielt, In Sinem Kreise hundertfältig spielt.

Das ift nun offenbar, doch was verhüllt Geheimnisvoll die innern Räume füllt, Erst harrend ruhig, magisch dann behende, Im Augenblick, wie ich die Finger wende, Wird mannigfaltig, so nun Jahre walten, Sich nach und nach vor euerm Blick entfalten.

Und wessen Wollen dieß uns zugedacht, Auf wessen Wink die Meister das vollbracht, Wer wüßt es nicht zu deuten, nicht zu nennen? Doch Ihm genügt, daß wir es anerkennen. In dieser Schöpfung, diesem Kunstwerein, Wie muß es mir denn erst zu Muthe sehn! So großes Leisten fordert Großes an; Viel ist zu thun, da wo so viel gethan. Was wäre nicht zu denken, nicht zu sagen! Doch will ichs jett mir aus dem Sinne schlagen.

(Sie wendet sich lebhaft-anmuthig, weiter vortretend, an die Zuschauer.)

Erscheinen die Freunde so oft und so viel, Sie heißen willkommen! Wir Andern, wir wechseln, wir steigern das Spiel, Und Jedermann hat sich das Seine genommen. Eröffnen die Räume, die heiteren, hellen, Sich als ein Gemeingut, wie heilende Quellen, Dem Rächsten, dem Fernsten, dem Höchsten zur Lust, Beleben der Menge bewegliche Brust; So Alte, so Junge sind alle geladen, In unserem Aether sich munter zu baden. Ein Traurenber komme, ba fühlt er sich froh, Erheitert ein Sorgenber; jeglicher so, Wie's immer bem Einen, bem Anbern entspricht, Zum Streben, zum Handeln, zum Wirken, zur Pflicht.

So sind wir am Ziel nun; Er hat es gewollt, Daß freudig geschehe was alle gesollt. Des Baterlands Mitte versammelt uns hier, Nun ist es ein Tempel und Priester sind wir, Wo Alles, zum Höchsten, zum Besten gemeint, Um unseren Herrscher entzückt sich vereint.

## Noten

ju einigen Festgebichten und Gebichten an Berfonen. .

- 1 Thaers Jubelfest, bei welchem ich, obschon abwesend, meinen aufrichtigen Antheil bem würdigen Manne zu beweisen nicht versehlen wollte. Es ward von Zelter componirt und von ihm an Ort und Stelle selbst ausgeführt.
- 2 Mit biesem Gebichte suchte ich ben vielfachen Ausbrud von Liebe und freunbschaftlicher Neigung zur Feier meines siebzigften Geburtstags nach allen Seiten bin bankbar zu erwiebern.
- 3 Hierauf ließ ber immer thätige und ergetzliche junge Freund Sulpit Boisserée die zum Andenken auf einen mit Söhnen reich gesegneten Mitter Walbstein geschlagene Medaille in Kupfer stechen. Ich bediente mich dieser neuen Anregung, um jenen Dankesgruß zu wiederholen und zu vermannigsaltigen. Dieß geschah denn auch im gegenwärtigen Gebicht. Es ward mit dem vorigen allgemeinen, nebst beigefügter Medaillenabbildung, als wahrer heitrer Ausdruck von Theilnahme, einem liebenswürdigen Gliede der gleichsalls zahlreich ausgebreiteten Familien überreicht.
- 4 Ihro ka serlichen Hoheit der Frau Erbgroßherzogin war ein koste bares Stammbuch von treuer, geschätzter Hand verehrt worden, und mir ward die Gnade zugedacht, dasselbe durch vorstehendes Sonett einzuweihen.
- <sup>5</sup> Das löbliche Herkommen, die höchsten Herrschaften bei festlichen Maskenzügen durch ein bichterisches Wort zu begrüßen, ließ man auch dießunal obwalten. Sin Korsar, an den Helden Byrons erinnernd, übergab es im Namen des als Anachoret lebenden Dichters.
- 6 Durch meine beinah absolute Einsamkeit, auf welche schon ber Schluß des vorigen Gedichtes anspielt, hatte ich mir den Namen bes Eremiten verdient, der sich aber in Zelle und Garten höchst geehrt und erfreut fühlte, als mein Herr und Gebieter mir zwei liebenswürdige junge Fürstenpaare zusührte, und der freundlichste Besuch durch das Gestickt erwiedert werden durste.
  - 7 Alls ber Rurft bei ber Chriftbescheerung feiner theuern Entel

gegenwärtig war, überreichten sie ihm ihrerseits mit obigen zwei Strophen eine Sammlung Gebichte auf die Gründung der neuen Bürgerschule, im Ramen sämmtlicher Jugend.

- 8 An Pringeffin Auguste. Der Rupferstich von Elzheimers Aurora, mit einigen Strophen zum Geburtstag, von Jena ber, geschrieben in bem Garten ber Pringessinnen.
- 9 Sin Prachtezemplar der Werke des Abbate Bondi ward mir durch die allerhöchste Inade Ihro Majestät der Kaiserin; zur Erwiederung schrieb ich das mitgetheilte Sonett.
- 10 Zum Schluß einer bramatischen Borstellung in Töplitz, an Ihro Majestät die Kaiserin von Desterreich, gesprochen von Gräfin D'Donell.
- 11 Mit einem heiter und glänzend gemalten Glase, ber unschätzbaren Freundin, von Karlsbad nach Franzenbrunnen.
- 12 An dieselbe, als ich sie ganz unberhofft in Franzenbrunnen antras, wo sich unsere Unterhaltung ganz auf den höchst beklagenswerthen Berlust unserer Herrin einschränkte. Sie vertraute mir, daß noch manches theure Pfand von der Höchsteligen in ihren Händen seh, wozu sie ein kostdares Kästchen habe versertigen lassen, für welches sie eine Inschrift von mir verlange; sie wolle damit die inwendige Seite des Deckels bekleiben. Hiezu sender ich jene Strophen von Karlsbad, und wer über Bedeutung des darin erwähnten Plazes und Bechers das Rähere zu ersahren wünscht, sindet solches in der Reihe der Karlsbader Gedichte.
- 13 herrn Staatsminister von Boigt zu seiner Jubelseier: ein Denkmal vieljährigen und mannigsaltigen Zusammenwirkens. Die erste Strophe bezieht sich auf den Ilmenauer Bergtau, dem wir mit Fleiß und Studium mehrere Jahre vorstanden. Die zweite und dritte deutet auf die in Gesellschaft höchstgebildeter Frauen und Männer gesundene Erheiterung von oftmals lästigen und gefährlichen Geschäften; der Schluß auf die Schrecken der seindlichen Uederschwennmung, auf den Drang der wechselvollen Kriegsjahre, auf das Glück endlicher Besreiung und zugleich auf die Nothwendigkeit des Zusammenhaltens geprüfter Freunde in einer Zeit, wo eine Berwirrung aller Begriffe die hohe Cultur des Baterlandes zu vernichten drohte.
- 14 Dem Fürsten Harbenberg Durchlaucht jum siebzigsten Geburtstag unter bessen Bildniß, auf Anregung der Gebrüder Henschel, der ich mich um so lieber fügte, als der Fürst im Jahre 1813 sich, bei seiner Anwesenheit in Weimar, der frühsten akademischen Jahre in Leipzig erinnerte, wo wir zusammen bei Desern Zeichenstunde genommen hatten.
- 15 An Lord Byron. Dieser merkwürdige Mann hatte manches Freundliche schriftlich und mündlich derich Reisende begrüßend nach Weimar

gelangen lassen, welches ich durch jene Strophen zu erwiedern für Pflicht hielt. Sie trasen ihn noch glücklicherweise in Livorno, eben als er für Griechenland sich einzuschissen im Begriff war, und veranlaßten ihn noch zu einer schriftlichen Erwiederung vom 24. Juli 1823, die mir unschäsebar bleibt; wie denn das Rähere dieser Berhältnisse in den Beilagen zu Capitain Medwins Unterhaltungen, dem ich auf Anfrage das Augemeinste mittheilte, zu sinden ist. Das Umständlichere, zugleich mit Absschriften der Originale, wird früher oder später bekannt werden.

16 Der unter meinen Augen aufgewachsenen lieben Gattin meines Sohnes, als Zuschrift ber Wandersahre.

17 Als ich eine Zeit lang im Orient hauste, liebte ich meine Gebichte mit golbblumigen Berzierungen einzufassen; dieß geschah benn auch an diesem Gedichte, dem geprüften alten Freunde Geheimerath von Willemer gewidmet.

18 Graf Paar, Abjutant des Feldmarschalls Fürsten von Schwarzenberg, war mir in Karlsbad einer der liebsten und eifrigsten Gesellschafter. Aus Wohlwollen zu mir befreundete er sich mit der ihm bisher ganz fremden Geognosie; ich überreichte ihm ein heft über Böhmische Gebirgsarten mit diesen wenigen Reimzeilen.

19 Derselbe ließ abreisend eine höchst merkwürdige Statue von Bronze mir zurück, wosür ich meinen Dank auf einem Erwiederungsblatt ausbrückte. Noch jetzt schmückt dieses Gebilde vorzüglich meine kleine Samm-lung.

20 Gräfin Titinne D'Donell, geborne Gräfin Clarh, hatte in jugenblicher Heiterkeit und freundlicher Laune eine meiner Schreibfebern verlangt, die ich ihr mit solchen Zeilen zuschickte.

21 An bieselbe, mit einer neuen, taum angeschriebenen Feber zugesenbet.

22 Eine mit der deutschen Literatur aufs Innigste bekannte Polnische Dame vereinigte sich mit mir im Lobe von Fouqués Undine, und bemerkte zugleich, daß eine Französische Uebersetzung das Original keineswegs erreiche, und versprach sie mir zu eigener Ueberzeugung mitzutheilen. Als ich das Buch erhielt, sand ich es in einem Zustande, der dem Bersasser wiß geschmeichelt hätte. Die vordere Decke sehlte ganz, die ersten Bogen konnten als gerollt und geknittert kaum gelesen werden; ich schaffte es zum Buchbinder, der es denn völlig wieder herstellte, und so erhielt es die Dame zurück mit jenen eingeschriebenen Zeilen.

23 Fürst Biron von Curland, beffen freundlicher Reigung ich schon früher angenehme Kunftgaben verbankte, schickte mir von Töplit nach Karlsbab eine höchst merkwürdige Zeichnung. Sie ist sehr wohl erhalten, in mäßigem Quersolio, von Peter Bischer, dem trefflichen Erzgießer, Roten. 377

mit der Feder sehr sauber gezeichnet, ausgetuscht und angefärbt, eine Allegorie zu Ehren Luthers vorstellend, welcher hier als Herkules siegereich ausgeführt wird.

24 Graf Karl Harrach, mit dem ich vor vielen Jahren zu Karlsbad, in Gesellschaft der Seinigen, glückliche Tage verlebte, hatte sich der Heilstunde gewidmet, und darin durch eifriges Studium und getreuliche Aussübung bedeutend hervorgethan. Es begegnete mir wieder an derselbigen Stelle, das alte Bertrauen trat sogleich wieder ein, und es eröffnete sich von dem bisherigen Leben und Treiben die erfreulich wirksamste Unterhaltung.

25 Zwar kein Aleibungöftlick, aber ein zum Ankleiben höchft nöthiges Erforberniß, welches wohl zu errathen sehn möchte, war in seltenem Grabe verziert worden. Es begrüßte mich im Böhmischen Gebirg an meinem Geburtstag aus weiter Ferne, und sein blumenreicher Anblick ergeste mich mitten zwischen Fichten und Tannen.

26 Aus der Strophe selbst erklärbar: das Bildniß des Freundes, in einer ausgeleerten Schachtel getrockneter Früchte übersandt.

27 Die Tochter eines Freundes, mit dem man freiheitere Jahre zugebracht, der nun aber längst entsernt lebte; diese findet zusällig unter den ausgestellten Waaren des Frauenvereins ein Taschenduch, von dem Dichter dorthin geschenkt, eignet sichs an und verlangt dazu einige Worte von dessen Hand.

28 Fräulein Wotowska, Schwester ber Madame Szymanowska, von einigen vielleicht eingebildeten Leiden geplagt, schön und anmuthig, mitunter traurig gestimmt und vom Tode sprechend. Ein geistreicher Freund
schrieb in ihr Stammbuch ein Testament, worin sie ihre höchst liebenswürdigen Gigenschaften und Borzüge einzeln und an verschiedene Personen
vermacht. Der Scherz konnte für sehr anmuthig gelten, indem der Bezug der Legate auf die Legatarien theils Mängel, theils gesteigerte Borzüge derselben andeut.te, und ich schrieb dieses Gedicht unmittelbar in
jener Borausseung.

29 Gine Gesellichaft versammelter Beimarischer Freunde hatte fich verabrebet, meinen Geburtstag zu feiern, und ich veranftaltete, als bie Nachricht zu mir tam, daß die beiben Strophen gerade am Schluß bes Festes zu bankbarer Erwiederung konnten vorgetragen werden.

30 Sind als Aufblide von Galanterie, Reigung, Anhänglickeit und Leibenschaft im Conflict mit Weltleben und täglicher Beschäftigung zu betrachten; wie denn der Liebende auch als Wetterbeobachter auftritt.

31 Dieses Gebicht, die Leiben einer bangenben Liebe ausbrückenb, steht schon im zweiten Band an seinem gemüthlichen Plate; bier durfte es nicht fehlen, weil es ursprünglich durch die hohe Kunft der Madame

Szhmanowska, ber trefflichsten Pianospielerin, zu bebenklicher Zeit und Stunde aufgeregt und ihr ursprünglich übergeben wurde.

- 32 Frau Hofmarschall von Spiegel hatte mir ein neues Album im Jahre 1821 übergeben; es war mir im Augenblick nicht möglich etwas Gehöriges zu finden, ich behielt mir ein paar weiße Seiten vor. Ende Februar 1824 erbat ich mir das Album wieder und schrieb jenes Gedicht hinein. Die zwei mittlern Stanzen wird man in dem Maskenzuge "Die romantische Poesie" wiederfinden, wo gedachte Dame als Prinzessin von Byzanz mit König Rother im Glanze der Schönheit und Majestät auftrat. Schade, daß solche Erscheinungen nicht sestgebalten, ja nicht einmal, wie gute Theaterstücke, wiederholt werden können.
- 33 Der zierlichsten aus den Wellen gebornen Undine auf einem Maskenball burch einen neckischen Unterhändler zugebracht.
- 34 Sin vorzügliches Blumengemalbe in bem reichsten Golbrahmen an passenber Stelle geziemend bargebracht.
- 35 Dieses Gebicht begleitete einen geschlungenen Lorbeer- und Myrtenkranz zum Symbol eines wie Hatem und Suleika in Liebe und Dichtung wetteisernden Paares.
- 36 An Julie Gräfin Egloffstein, die ein seltenes Talent zur bildens ben Kunft mit manchem andern und überdieß mit persönlichen Sigensschaften verbindet, welche allein hinreichend wären, sie als höchst vorzüglich in der Welt auftreten zu lassen. Dieses Gedicht ward veranlaßt durch unverwelkliche Blumen von ausgezeichneter Schönheit.
- 37 Derselben auf die Reise mitgegeben, die sie in einigem Zwiespalt zwischen sich und eisrig berathenden Freunden antrat, welche besonders wegen Anwendung ihres schoner Talents nicht einig: werden konnten.
- 38 Gbendiefelbe hatte fich zu einem Aufenthalt in Dresben entschloffen, wo fie die eigentlichfte Förberniß ihrer Bemuhungen finden konnte.
- 39 Dieselbe hatte sich nun aus bem Meinen Format in größeres erhoben, worin es ihr chenfalls nach Wunsch glückte.
  - 40 Rum Abschluß eines vollgeschriebenen und vollgezeichneten Albums.
- 41 herrn Kanzler von Müller hatte ich ein vollständiges Ezemplar meiner Werke zum Geburtstage überreicht, ungebunden und ungeschmüdt. Derselbe gab mir ein Jahr barauf den ersten Band gebunden zurück, und Gelegenheit, mich an demselben Tage nachträglich einzuzeichnen.
- 42 An meinen alten Weimarischen Urfreund, Major von Knebel, von Zelter componirt, um vierstimmig zum geseierten Tage vorgetragen zu werden.
  - 43 Un beffen berangemachsenen Sobn, einige Jahre fpater.
- 44 Pathengruß einem mährend ber schweren Krankheit bes Baters sehnlichst erwarteten Ankömmling.

- 45 Ginem Neugebornen, ben bie mineralogische Gesellschaft zu Jena nicht früh genug an sich heranziehen fonnte.
- 46 Mit meinen kleinen Gebichten, wo Sie sich auf manchem Blatt wie im Spiegel wieder finden konnte.
- 47 Zwei Exemplare ber Wanberjahre hatten zwischen zwei Freunbinnen gekreuzt und baburch heitere Migwerständnisse veranlaßt, welche hier freundlich ausgesprochen werden.
- 48 An zwei hoffnungsvolle Anaben, welche, entzündet durch eifrige Geologen, sich leidenschaftlich ihnen zugesellten und im Aufspüren von merkwürdigen Gebirg- und Gangarten sich besonders thätig erwiesen.
- 49 Rhein und Main. Bei meinem Aufenthalt in jenen Gegenden wurden eine Menge kleinere Gedichte, theils in manches Album, meist unter landschaftliche Zeichnungen, ja manchmal als Besuch: und Absschiedskarten vertheilt, von denen sich vorstehende, vielleicht hie und da räthselhafte, erhalten haben. Freunde werden sich deren gern erinnern, und so mögen sie denn auch hier eingeschlossen stehen. Zu bemerken ist, daß herzog und herzogin von Cumberland hoheiten in der Nacht zum 16. August die Einsiedler am Flusse unverhofft besuchten.
- 50 Jm Wandersinne zu einem alten Manuscript der Heiligendreiskönigs-Legende.

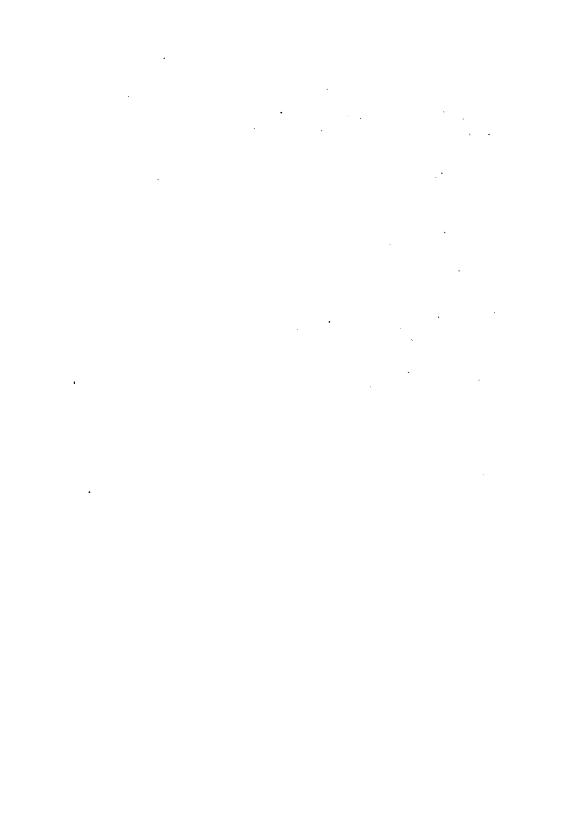



. • • . I .

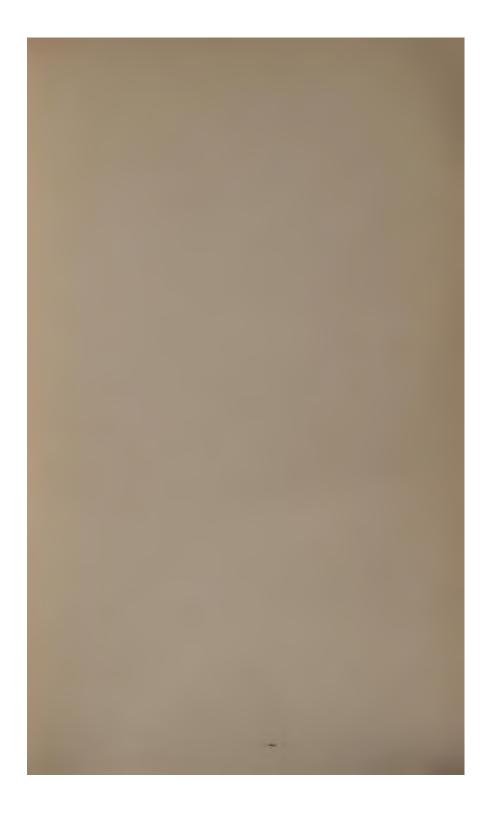









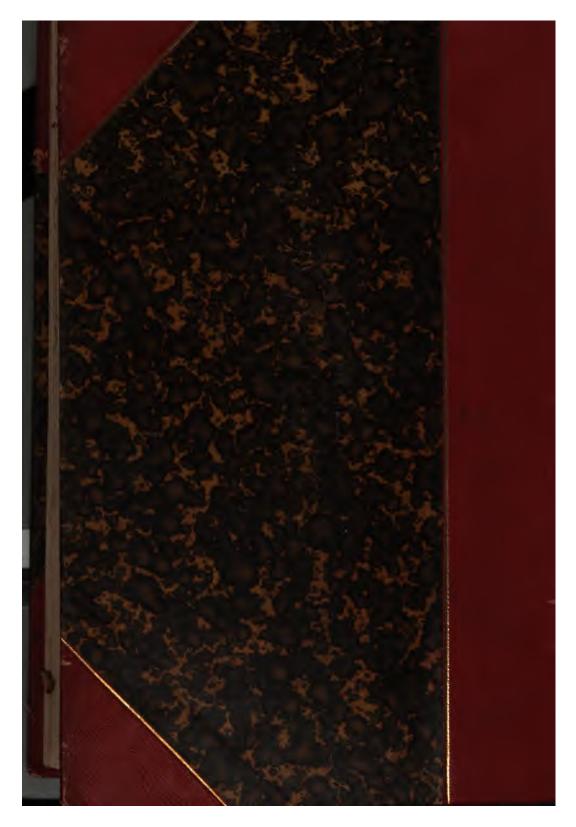